## GAZETA LWOWSKA

z Livowa dnia 30go Kivietnia 1811. Rohu we Wtorek.

Nayiaśnieyszy Pan raczył nayłaskawiéy mianować W. Jmci Ziędza Jana Kosteckiego, Doktora Teologii. Biskupem Przemyskim obrządku grecko katolickiego, zwgzlędu na to, że fię będąc częścią plebanem częścią nauczycielem, dobrze Kościołowi i Monarchii zasłużył.

Nayiaśnieyszy Pan raczył mianować Pana Jerzego Weber dotychczesnego Profelsoza Poetyki w Gymnazyum Przemyskiém, Prefektem tegóż Gymnazyum.

Wprzeszła niedziele dnia 28 b. m. odprawiło się w tuteyszym kościele archikatedralnym łacińskim, uroczyste pabożeństwo wprowadzenia Instytutu ubogich. JW. Jan Symonowicz Arcybiskup ormiański i Prezes Kommissyi tegoż Jnstytutu, spiewał Mszę pontyfikalnie. Municypalność Lwowska uformowała wzdłuż kościoła dwa szeregi, assystuiac zgromadzonym przez J. XX. Proboszczów ubogim, przyjętym do instytutu. Sławni z wymowy swoiey W.JX. Minasiewicz Scholastyk Kapituły Lwowskiey, i W. JX. Zachariasiewicz Kanonik ormiafiski mieli mowy; pierwszy wniemieckim, drugi zas w polskim ięzyku, i odpowiedzieli oczekiwaniu uwielbiaiącey ich kaznodzievski talent Publiczności, Potém przeczytał JX. Sekretarz tegóż instytutu dla ubogich modlitwe dziękczynienia- za przyjęcie ich do instytutu, a nakońcu zaspiewano Te Deum. Komissya instytutu, zamiast dania ubogim nadzwyczayney w podobnych okolicznościach iałmużny, opatrzyła tych którzy odzieży. niemaia, płotniańkami kraiową formą zrobionemi. Wydatek na te istotne dla ubogich dobrodzieystwo 600. Zł. Réu, wynosi.

z Wiednia dnie 20. Kwietnia.

Koliegium Sukienników które odzielném test ciałem od tuteyszego Stanu handlowego, oddało dła rozszerzenia C. K. Akademii realney, dobrowolna składkę 5500 Złot. Reń. w Bunkocetlach, na ręce IW. Hrabiego Sauran Wielkorządcy Austryi, niebędąc nawet do tego wezwane.

Między piękne czyny ludzkości policzyć należy uczynuość Pana Igdrzeia Palkovits Doktora Medycyny i pierwszego Fizyka głownego Miasta Budy; który sie offiarował leczyć bezpłatnie wszystkiel chorych uczniów tak w Archi-Gymnazyum iak i w innych szkołach miasta Budy bedacych, bez względu nato iakiego sa narodu lub religii; ubožszey zas uczącey się młodzi, ofiarował się prócz tego dawać bezpłatne lekarstwa. Weugierska kancellarya nadworna zaleciła z tego powodu król. węgierskiemu Urzędowi mieyscowemu w Budzie ażeby. ta ludzka i godna nasladowania uczynność publicznie tamże była ogłoszoną. Oby dobroczynni lekarze i po innych miastach pickny ten przykład nasladowali!

## Z Paryża dnia 7. Kwietnia.

Liczba znaydujących się w Francyi w niewolę woienną zabranych Officierów hiszpańskich, którzy Królowi Imci Hiszpańskiemu przysięgę wierności składają i iego się służbie poswięcą, coraz iest

większą. Ich oświadczenia podległości i przysiegi zostały posłane do Paryża. Oczekują teraz dalszych rozkazów względem przysziego swoiego przeznaczenia Mówia iż z ieńców hiszpańskich chcacych swemu stużyć monarsze, będą się formowaty nowe regimenta. Oczekują także w wschodnich departamentach znaczney liczby ieńców hiszpańskich z okolic południowych, gdzie dotąd na kwatérach stali; w południowey zas Francyi maia bydź ci rozłożeni, którzy w Hiszpanii w ostatuich miesiacach dostali sie w niewole i kolumnami przez Bajone przybywaia. Hiszpanie, którzy w Lotaryngii, burgundyi i Hrabstwie Burgundzkim zimowe mieli kwatery, beda wszyscy do publicznych robot użyci. Kilka licznych oddziałów wyruszyło do Antwerpy. Maia tam około sluz pracować, Dostana za to większą piace i żywność. oddziały zostana do kanałów użyte, mianowicie do kanatu Napoleona w Alzacyi i Burgundyi tudzież do kanału Sommy w Pikardyi.

## Dnia 9. Kwietnia,

Monitor dzisieyszy zawiera w sobie następuiące wiadomości o Woysku w Portugalii.

Adiutant Marszaka Xiecia Essling (Masseny) przybył do Paryża. Wyiechał dnia 23. Marca z Celerico, gdzie by-

ła główna kwatera.

Wszystkie magazyny przez Woysko założone, dnia 28. Lutego zupełnie były spotrzebowane. Ludzie których na 20 mil w odległości od główney kwatery pożywność w ysłano, nie luż przynieść niemogli.

Dnia 1. Marca bylismy przymuszeni iać się sucharów na ostatni przypadek zachowanych, z których Woysko naywięcey dni 14 żywić się mogło. Niepodobną było oczekiwać żniw, ponieważ przed końcem Czerwca żadna miara zapasów żywności spodziewać się niebyło można. Xiażęciu Ersling nic zatem niepozostało, iak: Alba uderzyć na Anglików pod Liz-

dług wszelkich reguł sztuki woiennéy nieg pierwey móg przedsię wziąć, pokiby ciężka artylierya iego nienadeszła. Albo przeyśdź przez rzekę Tujo i połączyć się z Woyskiem w Andaluzyi stoiącym, aby tym sposobem mieć na głównym gościńcu związek z Madrytem i Sevillą, potém zaś ściągnąwszy potrzebne działa z Badajoz i żywność z prowincyi Alenteio, odmienić linie operacyaną i u trzymać dwoiaki szapieć przedmostowy, przez Woysko na obydwoch brzegach Zezere pod Punhete założony.

Udało się Jenerałowi Ebléprzez czynność i dokładną znaiemość szrodków pod iego zarządzeniem będących, 200 wybudować okrętów, co iemu i Artylleryi Woyska naywiększy czyni zaszczyt,

Można zatém było w iednym czasie dwa zrobić mosty na Tajo, pod Punhete przeyściem zagrozić, a przeyście te niżey, naprzeciwko Santarem, wczeczy samey uskutecznić; potém uderzyć z tyłu na Dywizye Jenerala Hill przed Punhete stoiacego, lub też Woysko Angielskie przez Legria do Lizbony odeprzec i przezto ie przymusić ściągnąć do siebie Dywizyę Jenerała Hill dla pospieszenia Lizbonie na pomoc; znaszey zas strony użyc tego momentu do rzucenia mostu w pobliskości Punhete. Przeyście tym lub owym sposobem przez Tajo uskutecznione, zapewniało związek z Sewillą i Madrytem a Woysku też same zasilaiące źrzódła, iakie ma Woysko w Andaluzyi.

Trzeci plan jaki można było przywieśdź do skutku, był: powrocić się przez Mondego, cofnąć się ku Guarda i zrobić sobie związek z Ciudud - Rodrigo, gdzie się znaydowały obuwia, mundury, amu nicya zapasy artylleryi, magazyny i skarb Woyska, które przez 6 miesięcy żadney

płacy niebrało.

Dnia 3. Marca postanowił Xiaże Efsling ten trzeci plan wykonać. — Dnia 4.
popakowano wszystkie bagażę i powsadzano wszystkich chorych na muły i. t.d.
które miano przy Woysku, i ruszeno
zniemi końcem uzyskania dwa dni w mar

szu. Tylna straż powierzono Xieciu El chingan, który z pod Leyria naprzód ku Moliano poruszenie zrobiwszy, zagrażał okrażeniem Catarzo. Dnia 10 straż ta do

Pombal przybyła.

Czaty nasze, które się zostały przed miastem, zaczęty się ucierać z pierwsze mi strażami angielskiemi, przezco nastąpita potyczka pod Pombal. Czaty nasze cosnęty się, a przednia straż angielska weszła do miasta. Pierwsza Brygada z pierwszey Dywizyi Kięcia Elchingen, poszła z bagnetem na pieprzyjaciela, uderzyła na niego, i ubita lub ranita mu 4 do 500 ludzi. Strata nasza wtey potyczce wynosi 5 zabitych a 18 ranionych ludzi. Przednia straż angielska niemiała dział; artyllerya tylney straży naszey przybyła, i ciagły na nieprzyjaciela sypała ogień. - Dnia 41. tylna straż francuzka znaydowała się na wzgórku pod Redinha; Jenerał angielski przybył z całém woyskiem swoiém; o godzinie 2 popołudniu rozciągnął około 25000 ludzi. wsród nayżywszego ognia z 40 dział naszych. Każdy wystrzał trafiał w massy nieprzyjaciół, niemogących żadney naszéy bateryi do milczenia przymusić. Czesto się okazywał nieporzadek w kolumnach nieprzyjaciela. Koło godziny 5 nadeszła iego artyllerya, i uformowała kilka bateryi; z ukontentowaniem widziano iedną iego Dywizyę czyniącą na prawym boku obroty, w celu okrążenia przez dolinę Redinha lewego skrzydła naszego; dozwolono iéy tego. Skoro tylko dosyć blisko przystapiła, uderzył na nią z bagnetem 50 i 27 pułk piechoty liniowey, i wprowadził ia w nieład zupełny. Dowodzący nią officer angielski został zabitym. Pułk trzeci Huzarów spotkał się przednie z nieprzyjacielem. Strata anglików przez kilka godzin na ogień artylleryi naszéy wystawienych, była znaczna. Strata nasza wynosiła 80 zabitych lub ranionych. Dnia 15 znaydowała się przednia straż w Foz de Arome. Działa nasze ustawione były na prawym brzegu rzeki Ceira, który znacznie wyżey leży niż lewy. Starano się w sposób bardzo zręczny

wciągnąć nieprzyłaciela do walki między przedniemi strażami, która się ze czkodą dla niego ukończyła. Zwabiono go pod ogień, który działa zprawego brzegu wyziewały; w iednymże czasie uderzył na: niego pułk 39 i 68, a podczas gdy wież kilka razy była svzięta, utraconą, i znewu odebrana, kolumny angielskie na cały. ogień naszych bateryi były wystawione. Nieporządek wcisnął się pomiędzy ich szeregi, rozszérzył się wkrótce na całer linii nieprzyiacielskiéy, ktoréy się sprzykrzyło zostawać dłużey w tak korzystném stanowisku; kilka zbiegów angięlskich az do Luza i Pinherios przybyło. Tylna straż francuzka zaymowała wciąż wies Foz de Arome. - Strata nasza wynosi 200 ludzi, a nieprzyjacielska 1200 ludzi. Jeden Jenerał angielski został zabitym. — Teraz była chwila douderzenia 📑 na woysko angielskie i z niszczenia go. Zastanowiono się nad tem momentay Woysku francuzkiém; lecz gdy 15 dzień iuż nadszedł, (zaczęto się dnia 5 cafać) a Woysko każdego dnia półtora lub dwie mil uszło, i tylko na 2 lub 3 dni żywnosci po pół racyi na jednego zołnierza rachuiąc pozostało się, zatém miepodobna było wstrzymywać się i zadnego dnia niemożna było utracić; Woysko ruszyło więc daley. — Dnia 19 przeszła cała tylna straż przez Alva. – Nieprzyiaciel w potyczkach pod Pombal, Redinha i Foz de Arome poskromiony, niepokazał się iuż więcey. — Trzy te potyczki były korzystne dla woyska francuzkiego. Niepozostał się ani jeden wóz amunicyjny i bagażowy; równie ani ieden chory zotnierż. Potrzebowano 12 dni by z Santarem nad brzegi Alva pociagnać. Wszystkie poruszenia w cofaniu się niebyły kierowane podług poruszeń Anglików, lecz podług potrzeby wyżywiena się. - Dnia 22. znaydowało się nakoniec Woysko w naylepszém stanowisku, a żołnierza duch naylepszy ożywiał. Wysłano transporta do Salamanki i Ciudad-Rodrigo, a Woysko otrzymywało każdego dnia odzież, obuwie i wszystko, co do zasilenia iego było potrzebném, - Tak więc Woysko w Portugakii przez pół roku żywiło się w tym Kraiu; odmieniło stanowisko swoie wtenczas, kiedy wszystkie zasilalące źrzódła wycieńczone zostały, a trudności transportu i przykre drogi, żadney iuż nieczyniły nadziei dostania czego z magazynów. Miesiące przed źniwami są naycięższemi do wyżywienia się, ponieważ wtym czasie śpichlerze są próżne; tym basdziey więc musiało zaysdź więcey trudności w kraiu nieprzylacielskim i iuż spustoszonym.

## z Londynu dnia 3. Kwietnia.

Z zalem odbiéramy potwierdzenie téy wiadomości, że Królowa Imość iest chora. Mówia że paraliżem tknięta została.

Zapewniaia, że Jenerał Graham był w ostatnicy bitwie pod Kadyzem lekko raniony; lecz nie uznał tego za rzecz godną wspomnienia w swoich depeszach.

Dowiadujemy się od podróżnego, któzy z Kadyżu przybywa, iż tam przed odiazdem jego otrzymano wiadomość, że się Królestwo Peru niepodległym ogłosiło; duch rokoszu powstał naypierwey w Lima, zkad bez rozlewu krwi po ca-

łym rozszérzył fię kraiu.

Santocildes ostatni Gubernator Astorgi umknat z Francyi, dokad iako wiezień woienny był zaprowadzony i przybył do Kudyxu. Reiencya mianowała go Gubernatorem Corunny a Jenerała Mahy postata do woyska w Murcyi. W liście z wyspy Leon pod dniem 8. Marca, czytamy, co następuie: "Woysko sprzymierzone przyciągnęło spiesznym marszem z Taryfy aż pod wieś Chielana od Francuzów osadzoną, i zaięło naprzeciwko téy bardzo korzystne położenie, aby sobie odpocząć i zwatlone pokrzepić siły, lecz w krótce zostało od zbliżaiącey lię kolumny francuzkiey przymuszone do walki, którey cały ciężar padł na Anglików tak zle wspieranych od Hiszpanów, że naylepiey iest nic o ich postepku nie mówić. "Autor listu powiedziawszy iak długo bitwa trwala i opisawszy strate, którasmy poniesli, pisze tak daléy: "Jak mówią, mieli Francuzi więcey niż 2000. ludzi utracić. Z zalem muszę powiedzieć, że zły skutek wyprawy maiącey za cel uwolnienio Kudywu od oblężenia, iedynie Jenerałowi hiszpańskiemu przypisać należy; gdyby on był tak swoią powinność wypełmił, iak ia nasi waleczni wypełmił zołnierze, nie byłby podług mego zdania ani ieden Faucuz uszedł.

Dnia 14 Marca między 8 godziną ranną i południem, rzucił nieprzyjaciel 30. bomb do Kadyzu; iedna z tych upadła przed domem i pękła nie uczyniwszy naymnieyszey szkody; druga wieciała do celii mnicha w szpitalu, lecz ten miał czas uratować się, zanim ieszcze pękła

Ranni, których Jenerał Graham do Kadyxu sprowadził, zostali umieszczeni bespiecznie i wygodnie w wspaniałym i blisko brzegu morskiego lezącym Szpitalu. Mamy niezawodną nadzieje, że zapomocą dobrego pięlegnowania, którego tam używają, wkrótce większa ich połowa zupełnie ozdrowieje.

z Warszawy dnia 23. Kwietnia.

Podług uczynionego obrachunku przez JW. Prefekta Departamentu Warszawskiego, dochod zebrany z reprezentacyi daney w tuteyszym narodowym teatrze na zapomożenie ubogich tey stolicy i szpitalów cywilnych, wynosi w złocie satuk czer. złot. 22 w grubey monecie śrebney złot. p. 67. w zdawkowey zaś monecie 2079. zł. polskich.

z Jass dnia 21 Kwietnia.

Feldmarszałek Kutuzów iuż iest nad Dunaiem, mamy pewną wiadomość że teraz i Kozacy wyidą z Wołoszczyzny.

Onegdayszego wieczora napadło miedzy tém miastem i Larga (piérwszą Stacyą pocztową z Jass ku Czerniowcom) z rozbóyników na 6 żydów, których okrutnie mordowali potém całkiem upiekli izrabowali; ciż sami Zbóycy zrabowali toż samo kilku Ormianów. Urzędnicy sprawiedliwości w Multanach, staraią się wyszlakować tych złoczyńców, aby ich za tę okropną zbrodnie ukarać.

payment presented being the first figure to be figured.

## DODATEK

DO

## GAZETY LWOWSKIEY.

## Kronika

Instylutów edukacyinych w Galicyi, wyięta z pisma peryodycznego pod Tytutem: Vaterländische Blätter (\*)

Listopad r. 1810.

Powszechne u rząd zen i a monarchiczne względem nauk w Państwie austryackiem.

Nayiaśnieyszy Pan raczył powtórnie w spolob równie wyrażny iak przyjemny nadworney nauk Kommissyi oświadczyć: iż mężów gruntownie uczonych za każdą sposobnością dystyngwować a prawdziwe zasługi w sferze umieiętności położone, cenić będzie umiał:

Urzęda nauczycielskie będą podług zasad przyjętych, nadal drogą konkursu rozdawane. Jednakże z powodów godnych zastanowienia i za gruntowne uznanych postanowiono: ażeby o zawakowaniu Katedry nauczycielskie w Akademii Wiedeńskie, zawsze wprzód professoróm w innych wyższych Instytutach nauk umieszczonym, Rządy kraturach nauk umieszczonym nauk umies

(\*) Pismo to peryodyczne więzyku niemieckim w Wiedniu wychodzące, trwa int to rok etwarty. Pisma krytykowane, tak zagraniczne iak i kraiowe, uznaty szczególniey szą wartość onego. "Prawda, otwartość i skromność " są godtem iego. Byto mu zawsze wierne i zawiera wsobie wszystko, w do ciaglego poznania Oyczyzny, wnayinteressownieyszym względzie przytożyć fię może. Jest ono zatém dla każdego wyksztatconego człowieka niechcącego bydź obcym w tém Państwe w którém żyie, bogatém wiadomości źrzódłem. Prawodastwo, opisania publicznych instytutów, wykład rozrządzeń względem nauk i kultury, względem podzwignienia kredytu Państwa, sztuk, fabryk, rekodzielni, gospodarstwa wieyskiego, handlui rzemiost, wzgledem kształcenia ludu, publicznego bezpieczeństwa, zatrudniania i wspierania ubogich; przydatki do poznania mieszkańców := Monarchii, zdania o stanie religiyney, moralney, naukowey, ekonomiczney i przemystowey kultury; podróże w oyczyznie, Topografie, Charakterystyka obyczaiów i zwyczaiów, znakomite kryminalne, policyine i nieszczęsne zdarzenia, nowe odkrycia iwynalazki, doświadczenia względem zastopienia płodów osadniczych kraiowemi, resultata usitowań towarzystu ckonomicznych, uczonych i dobroczynności, takoteż towarzystwa Dam,

iowe donosity, a konkurs wtenezas ciagu wyznaczonego terminu żaden nadworney nauk Kommissyi niezgło-

z zdolności swoicy znany nauczyciel, w tylko był rozpisywany, gdyby w prze- celu obięcia zawakowanego mieysca, do

malacego za cel pomnożenia wszystkiego, co lest dobrem i pożytcznem; Biografie znakomitych zastugą osób, piękne siczegolnie patryotyczne czyny wspomnienia o bohaterach, politykach, uczonych, artystach; instrtuta prywatne, zdania zagranicznych o Monarchii austryackie, gozprawy o rzeczach, które przedmiotem są codziennego mówienia; ostrzeżenia o nieszczesnych zdarzeniach i oszukaństwie; osobliwe wiadomości z Wiednia i o Wiedniu; it. a. o to sa nayszczególnieysze przedmioty, które wypełniaia te przerwe, iakaśmy długo czuli w Literaturze. Jest to ukontentowanie dla Mnie (mówi Naylashieyszy Cesarz Jegomość w naywyższey nchwale swoiey pod dniem 16. Września 1810. r. wydaney.) że pismo die vaterlandischen Blätter, w chlnbaym swoim zamiarze: rozszerzenia znaiomości oyczyzny, i pomnażania przezto oney mitości, z gorliwościa i dobrym postępuie skutkiem. Przyimuje zatem z upodobaniem podany mi exemplarz onego." Ta pochwała Monarchy, połączona z korzystną opinia kraiowa i zagraniczna, tudzież z obfitością naypewnieyszych źrzódet, zapewnia temu instytutowi wartość i trwatość. Nayszanownieysi mežowie znani z zasług swoich, są współpracownikami. Pismo te zawiera wsobie w biegu roku teraźnieyszego, prócz przedmiotów wyżey nadmienionych, przydatek z zdaniem o literaturze i sztukach, obeymuiący wszystkie ziawienia w sferze literatury i kunsztów i donoszący w krótkości o treści, wartości i cenie onych; prócz tego zawiera w sobie ciągły wykaz zdarzeń dziennych, przypadków policyinych w Monarchii, w którym miany iest szczegolnicy szy wzgląd na główne miasta Wieden, Pragę, Budę. Pest, Grätz, Linz, Brunn, Lwow, i t. d. zatém te zdarzenia w Monarchii austryackiéy, co się wnim z dobrych źrzódeł w prędkim czasie prawdziwie i rzetelnie do wiadomości podaią, za prawdziwsze i pewniersze uważane bydź muszą. Tylko tak prędkie i wierne onych publikowanie, zapobiedz może wiesciom niedorzecznym i czesto niebeżpiecznym,

Jednakże te tak szczególne, nietylko w całéy Monarchii austryackiey, ale nawet i zagranicą bardzo cenione pismo peryodyczne, nieiest ieszcze w Galicyi tak znaném, iak niém bydź zastuguie. Mamy zatém sobie za powinność, zwrócić na to pismo wwagę Czytelników naszych, szcze-gólnie zaś tych, którzy iczyk niemiecki dokładnie posiadają: Jesteśmy zapewnieni, że każden światty maż, któremu to pismo, dopiero postém obwieszczeniu naszem dostanie się w ręce wdzięcznym nam bedzie, żeśmy

go zniem obznajomili.

Dostac ie można w Lwowie w Expedycie gazetowym C. K. Oberpocztamiu, caterocznie za zt. reń, 28 w Bankocetlach.

pismy swoiemi w téy galezi umicietności których uczyć pragną, będą, ieżeli prócż tego dobry wykładania ich
ustnie posiadaią sposób, bez, dalszego examinu nauczycielami mianowani, lub ieżeli rzecz będzie o obsadzęniu Katedry nauczycielskiey w iakiey
Akademii, Nayiaśnieyszemu Panu do
mianowania podani. W ogólności zaś
między rozpisaniem konkursu i odpisaniem onegoż, termin na trzy miesiące iest oznaczony.

Cesarz Jegomość rozkazał: ażeby podczas wszystkich szkolnych co pół rocze publicznie odbywanych popisów, szczególniey zas podczas solenych Dyssertacyów, iedynie doctrinam planam i jus planum przedsiębrano i zawsze to, czego praktycznie użyć

można, wybierano.

W niemieckich dziedzicznych kraiach, ma bydź po prowincyach więcey
lekarzów dla zwierząt z pensyą roczną 600 zł. reń. umieszczonych:
Do nominacyi ci tyłko pierwszeństwo mieć będą, którzy będąc doktoryzowanemi Lekarzami i Chirurgami,
w instytucie nauki leczenia zwierząt,
iako korrepytetorowie lub pensyoniści, na takichże wyksztaścili się lekarzów.

## Urzadzenia dla Galicyi.

Poczynają nakoniec organizować Gymnazya w Galicyi, na wzór Gymnazyów po innych prowincyach Monarchii będących. Pierwsza koley trafiła Gymnazyum Lwowskie. Zostało one na 6 kursów nauk podzielone, i otrzys mało pięciu nauczycielów. i iednego Ka-

techete. Nayianieyszy Pan mianował nauczyciela Poetyki Pana Józefa Schlick Prefektem; aktualnemi zas nauczycielami; Pana Tomasza Wohlfeil byłego professora Jufimy, professorem obvdwoch klass nauk wyzwolonych; Pana Franciszka Piaseczyńskiego profesora gramaty kalnego, professorem sciey i 4tey gramatykalnéy klassy; Pana Teodora Zastawskiego supplenta piérwszey syntaxymy, professorem 1szey. i zgiey klassy gramatykalnéy; a Imci Xiedza Józefa Broniewskiego byłego tymczasowego Katechete i alumna c. k. Wiedeńskiego konwiktu, nauczycie, lem religii, historyi i nauki naturalnév. Na dwa urzeda nauczycielskie, jeograbi i historyi, tudzież matematyki i iezyka greckiego, ma bydź natychmiast konkurs rozpisany. Dla tego nowomianowanych osób grona, podwyższono od i Listopada pensye, które dla wszystkich Gymnazyów podług nowego urządzenia uorganizowanych, sa wyznaczone. Do tego dobrodzieystwa przypuścił oraz Cesarz Jegomość inne Gymnazya w kraju, które w piérwszey połowie tezaźnieyszego roku szkolnego, równie nową otrzymają organizacye. Pozwolono także przysposobić dla Gymnazyum Lwowskiego potrzebne narzędzia i apparata; względem zrobienia których, gdyby ieszcze iakowe w Galicyi zachodziły trudności, potrzebne Rządowi niższey Austryi dano zlecenie.

Styczeń roku 1811.

Powszechne rozporzadzenia.

Jak wielce Cerarz Jegomość oświeceniem młodzieży iest zaięty, dowodzi na nowo naywyższe własnoreczne pismo iego, z dnia 16 Grudnia r. p. które tak opiewa: "Pomimo wydanych przez Cesarza Jmci i Jego Nayiaśnieyszych przodków naywyraźnieyszych rozkazów, ażeby podług ustanowionych przepisów potrzebne szkolne budowle wszedzie wystawione, budowle zas niedosyć przestrome stosownie do liczby dzieci zdolnych do mauk, rozszérzone i powiekszone byly, iednakże te naywyższe rozkazy, 2 powodu nader wielkiego poblażania prożnym przetextom i nieskończonym wymówkóm osob do budowania obowiązanych, po wielu mieyscach nie sa ieszcze dopełnione. Ciagnie to za soba bezśrednie te smutne skutki, že tam gdzie takich budowli wcale niéma, lub gdzie nie są dosyć obszérne, dzieci catego pokolenia bez szkolnego i religiynego oświecenia nadal iuż niepowetowanego, wyrastaią. Zapobieżenie temu niemniéy dla religii iak dla kraiu wielkiemu nieszcześciu, było Jego Cesarskiey Mości powodem, na nowo rozkazać: ażeby budynki szkolne tu i owdzie wcale ieszeze nieznayduiące sie, bez żadney zwłoki wystawione, budynki nie dosyć przestronne należycie rozszérzone, osoby zaś do budowania obowiązane, które od tego bez waznéy przyczyny wymawiać się będą wcale niestuchane. i w przypadku dalszego ociągania się, prawnemi zmuszaiącemi śrzodkami, do dopernienia tego wszystkiego do czego są obowiązane, znaglone zostały. Niezabrania fie iednak iakiévkolwiek bądź osobie do wybudowania szkoły, lub przykładania fie do tegoż obowiązane, któraby się

przez nadmierny rozkład kosztów na budowie, alboliteż iakiem innym sposobem pokrzywdzoną bydź sądziła, upraszać względem tego drogą przyzwoitą pomocy i ulgi. Te naywyższe własnoręczne pismo udzielonem zostało wszystkim kraiowym Rządóm do iak nayściśleyszego dopełnienia i dalszego obwieszczenią.

## Urządzenia dla Galicyi.

Gdy zatrudnienia publicznego Professora tak dalece sa ważne i obszerne, iż tenże urzędów: Notaryusza szkoły lekarskiey, tudzież komissarza gremium chirurgicznego i aptékarskiego, wiele pisania i czasu wymagaiących, bez uchybienia powinności swoiey nauczycielskiey, a tém samétp ze szkoda swych uczniów zadną miarą sprawować nie może; zatém skoro się tylko dowiedziano, że w Liceum Lwowskiem Professor Medycyny został obrany Notaryuszem i Komissarzem, nakazano nowy wybór; który tylko na Doktóra Medycyny lub Chirurgii Profesorem nie będącego, paśdź powinien.

Dokończenie w następuiącym numerze.

# Do Nru 9 D O D A T E K 28i

## GAZETY LWOWSKIEY.

## Rreisfdreiben

bom R. R. Salizischen Bandes-Subernium :

Wegen Erhebung der Posssian Surahomora nach Wama von rauf r 1/4 Post

Da die Possssion Gurahomora nach Wama beynahe 10000 Klaster, und nach Mazanestie 8930 Klaster mißt, folglich eine einfache Possssion übersteigt: so ist in diessem Anbetrachte mittelst höchsten Hosverets vom 31. Jänner l. I. die genannte Posssas vom einer auf eine und eine viertel Post erhoben, somit die erhöhte Abnahme des Aeravials Privat-Rittgeldes, vom 1. März l. I. beswilliget worden.

Welches zu Jedermanns Wiffenschaft

befannt gemacht wird. (3)

Lemberg ben 8. Marg. 1811.

Względem podniesienia Stacyi pocztowey z Gurahomory do Wamy zamiast iedney, na iedną i éwiere Stacyę.

Gdy Stacya Pocztowa z Gurahomory do Wamy prawie 10000 Sążni, a do Mazanestie 8930 Sążni wynosi, a zatem poiedyńczą Stacyę pocztowa przechodzi; przeto z tego względu naywyższym Dekretem nadwomym pod dniem 31. Stycznia r. b. zapadłym,

rzeczona Stacya pocztowa z Gurahomory do Wamy z iedney, na iedną i ćwierć Stacyę podniesiona, a tym famém podwyższone pobieranie skarbowey i prywatney zapłaty od poczty ieżdzącey od dnia i Marca r. b. pozwołone zostało.

Co do wiadomości każdego ob-

wieszcza się.

W Lwowie dnia 8. Marca, 181,1.

Piotr Hrabia Goes, Gubernator.

Franciszek Krieg de Hochfelden, Konsyliarz Gubernialny. (3)

## Doniesienia.

(Nro. 4159.)

Königreiche Galigien und Lodomerien, wird biemit bekannt gemacht. Nachdem der Daniel Lewicks angestellt gewesener Cooperator, ben der gr. kathe Pfarre Horodenka im Snyathrer Kreise, noch im Jahre 1808: ausgewandert, und dessen Aufenthalt ganz unbekannt ist; so wird derselbe in Gemäßheit des Kreisschreibens vom 15. Juny 1708 S. 1, durch gegenswärtiges Edikt hiemit öffentlich vorgeladen, und zur Wiedersehr oder Rechtsertigung seiner Entsernung, binnen 4 Monaten mit die Bedrohung ausgesordert, das nach Verslauf dieser Frist gegen denselben, nach der

C

Worschrift des Beseis verfahren werden -

Lemberg ben 5. Februar 1811.

Przez C. K. Rządy Kraiowe Królestw Galicyi i Lodomeryi ninieyszym sie ogłasza. Ponieważ JX. Daniel Lewicki ustanowiony Kooperator przy grecko katolickiey Parafii w Horodence Cyrkule Sniatyńskim ieszcze w Roku 1808 wywedrował, i przebywanie iego całkiem iest niewiadome; zatem się tegoż stosownie do okólnika na, dniu 15. Czerwca 1798 R. wydanego 5. 190, ninieyszym Edyktem publicznie powołuje, i do powrotu lub usprawiedliwienia swego oddalenia się w przeciągu czterech miesięcy z ta pogróżka wzywa, że po upłynieniu tego terminu przeciw niemu podług przepisu prawa postapiono bedzie. (3)

Dań w Lwowie dnia 5. miesiąca Lutego 1811. R.

Nro. 4504.

Von dem K. A. Landesgubernium der Königreiche Galisien und Lodomerien, wird hiemit bekannt gemacht. Nachdem der Koropiecer Pfarrer des lateinischen Ritus Anton Lotocki ausgewandert, und dessen Ausenhalt ganz unbekannt ist; so wird derselbe in Semäßheit des Kreisschreibens vom 15. Juny 1798 § 1, durch gegenswärtiges Edikt hiemit öffentlich vorgetasden, und zur Wirderkehr oder Rechtsertisgung seiner Entsernung, binnen vier Mosnaten mit der Bedrohung aufgesordert, daß nach Verlauf dieser Frist gegen densselben, nach der Vorschrift des Sesepssversahren werden würde.

Lemberg ben 9. Sornung 1811.

Przez C. K. Rządy Kraiowe Królestw Galicyi i Lodomeryi ninieyszym się ogłasza. Ponieważ JX. Antoni Letocki Proboszcz Koropiecki obrządku łacińskiego wywędrował, i przebywanie iego całkiem iest niewiadome; przeto się tegoż stosownie do okolnika na dniu 15. Czerwca 1798. R. wydanego S. 1go, ninieyszym Edyktem publicznie powołuie, i do powrotu lub usprawiedliwienia swego oddalenia się w przeciągu czterech miesięcy z tą pogrożką wzywa, że po upłynieniu tego terminu przeciw niemu podług przepisu prawa postąpiono bedzie. (3)

Dan w Lwowie dnia 9. Lutego

181i.

Nro. 8771.

. Bon dem R. R. Landesgubernium ber Konigreiche Galigien und Lodomerien, wird hiermit befannt gemacht. Radbem ber Dimitro Goik (Unterthan Det Berrichaft Ponikwa aus bem Dorfe Czernica Zloczower Kreifes) mit feinem Weibe und einer Tochter ausgewandert, und deffen Aufenthalt gang unbefannt ift; fo wird derfelbe in Gemößheit des Rreisschreibens vom 15. Juny 1798 S. 1, durch gegens wartiges Ebift biemit offentlich vorgelaben, und gur Wiederkehr ober Rechtfertigung feiner Entfernung, binnen vier Monaten mit der Bedrohung aufgefordert, daß nach Berlauf Diefer Frift gegen denfelben, nach der Vorfchrift des Gefetes verfahren werden wurde.

Lemberg ben 11, Mary 1811:

Przez C. K. Rządy Kraiowe Królestw Galicyi i Lodomeryi ninieyszym się ogłasza. Ponieważ Dimitro Goik poddany Państwa Ponikwy z wśi Czerniey Cyrkułu Złoczowskiego z swą żoną i iedną córką wywędrował, i przebywanie iego całkiem iest niewiadome; przeto się tegoż stosownie do okólnika na dniu 15. Czerwca 1798. R. wydanego S. 130, ninieyszym Edyktem publicznie powołuie, i do powrotu lub usprawiedliwienia swego oddalenia się w przeciągu czterech miesięcy z tą pogrożką wzywa, że po upłynieniu tego terminu przeciw niemu podług przepisu prawa postąpiono będzie. (3)

Dań w Lwowie dnia 11. Marca

1811. R.

Nro. 3732.

Von Seiten des k. k. Lemberger Kreisamts, wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht: daß am 1. Map I. J. um 9 Uhr Vormittags, nachstehende Grfalle der hierkreisigen Stadt Grodek für die Zeit, vom 1. May 1811 bis Ende Hornung 1812, das ist: auf 10 Monathe im öffentlichen Versteigerungswege, gegen Entrichtung der Pachtschillinge nach der Valuta der Einlöfungsscheine, in der Grodeker Magistratskanzley merden verpachtet werden, als:

1. Die Acrarialtranksteuer vom Bier, Brands wein und Meth der Stadt Grodek, wovon zum Ausrufspreis der bisherige jährliche Pachtschilling von 6854 flr. in Einlösungsscheinen, angenommen wird.

2. Das ftadtische Bier-Erzeugungsrecht, fammt dem ftadtischen Bier-Berzehrungsaufschlage. Das Pretium Fisci ift der bisherige jahrliche Pachtschilling pr. 3182 ftr. in Einlosungsscheinen.

3. Der städtische Brandweins und Meths Erzeugungs und Verzehrungsaufschlag, wozu ebenfalls der bisherige jährliche Pachtschilling pr 3226 flr. in Einidsungsscheine, als Ausrusspreis augenommen wird; endlich 4. Der städtische Weinverzehrungs-Anfichlag wovon das Pretium Fisci der lestjäherige Pachtschilling von 19 ftr. in Ginlos sungsscheinen ift.

Pachtlustige werden baher mit einem 10 vom 100 procentigen Reugelde in Einlosungescheinen versehen, zu dieser Lizitazion eingeladen. (3)

Lemberg ben 14. April 1811.

Von Geiten der Muszyner Religions, fondsgüter Berwaltung, werden die zwen berrschaftlichen Vorwerke Snietnica und Florynka, am 13. May Vormittags um 9 Uhr, in der Neusandecer kön. Kreissamtskanzlep, an den Reiskbiethenden mit Vorbehalt höherer Begnehmigung, vom 24. Juny 1811 auf 3 Jahre, zusammen verpachtet werden.

Ben dem Snietnicer Megerhofe befins den sich 206 Korez Meder, 60 Korez Garten und Wiesen, 15 Korez 20 Garnez Hutwaide, 1824 Zug und 3564 Handtäge. An angebauten Früchten 2 Korez 28 Garnez Korn, 5 Korez 24 Garnez Gerste,

202 Kores 20 Garnes Saber.

Ben dem Florinker Vorwert 76 Kostes Aecker, 13 Korez 18 Garnez Garten und Wiesen, 12 Korez Hutwaiden, 1144 Bugs 2288 Handrobe Stage. An angebausten Früchten 4 Korez 2 Garnez Korn, 5. Korez Gerste, 91 Korez 2 Garnez Haber.

Der Ausrufspreis für bende Menerhofe besseht in 1379 fir., als Wienerwährung
nach der Valuta in Einlösungsscheinen,
oder der fünffache Betrag in Bankozetteln.
Auch hat jeder Pachtlustige 13 Percente
als Rengeld, vor dem Anfange der Verssseiteigerung zu erlegen.

Pachtliebhaber werden an der bestimmt ten Zeit, und angezeigten Ort, mit einem Rengelde versehen, vorgeladen; wovon jedoch Juden und Aerarialschuldner ausgeschlossen bleiben. (3)

Muszyna den 26. Marg 1811.

Die ton. Neusandecer Kammeralverswaltung, wird den 2. May 1811 Vormitstags um 9 Uhr, in der hierortigen Amtsstanzley die Grydower Advocatie Zoffinow genannt, auf 6 Jahre, vom 24. Juny 1811 bis 23. Juny 1817, an den Meistbiethenden verpachten. Der Ausrufsspreis oder das Pretium Fisci ist 855 str. 24 fr. Wienerwährung, von der Lizitazion bleiben aber Juden und Nerarialschuldner ausgeschlossen.

Diefe Advocatie hat:

a. Eine Mablmuble auf 3 Gange auf bem

b. 3m baaren Beldginfen 45 ffr. 27 6/8 fr

c. An Grundstücken 104 Joch 86 [ Kl. Aecker, 14 Joch 817 [ Rlafter Garten und Wichen, und 5 Joch 1100 [] Kl. Hutwaiden und Gestripp.

d. An Naturalgaben 2 Stuck Gespunst aus eigenen, das ist; aus Unterthans-Materiale a 30 fr., 394 vierspännigs Zugrobatstage a 94/8 fr. und 544 Fuß

tage a 5 fr.; bann erhalt

c. Der Pachter zur Beheitzung aus den Grybower Star wwaldungen jahrlich 104 vierspannige Fuhren Brennholz, die aber auf eigene Kosten ausgeführet werden mussen.

Uibrigens werden die Pachtbedingniffe denen Pachtlustigen, am obbesagten Eag und Stunde bep der Lizitazion befannt gemacht; und hinnen aus diesen zu seber Zeit hierorts eingesehen werden. (3)

Neusandec ben 28. Mars 1811.

Bom Magiftrate der ton. Sauptstadt

Lemberg, wird hiemit zu Jedermanns Wiffenschaft öffentlich kund gemacht: daß in Betreff der Steine - Erzeugung oder Bearbeitung sammtlicher städtischer Steinbrüche zum Behuse der städtischen Straßen-Konfervazions-Verbindlichkeiten, für das Mislitärjahr 2812 eine Lizitazion am 2. Map

d. A. abgehalten werden wird.

Jene Unternehmer also, welche sich zu Bearbeitung diesfälliger Steinbtüche gegen billige Erzeugungspreisen einlassen wollen, haben am 2. May d. J. um die 9te Stuns de Vormittags, in die städtische Oekonosmie, wo die Lizitazion abgehalten wird, und die Bedingnisse bekannt gemacht werden, personlich zu erscheinen, und sich bey der diesfälligen Lizitazionskommission gehösrig zu melden. (3)

Cemberg ben 26. Marg 1811.

Nro. 3033.

Bur Bestung der Eehrstelle des Styls oder der Poetif und Rethorik am Czernowicer k. k. Symnasium, mit welcher, in sosen der zu ernennende Lehrer som weltlichen Stande ist, ein Sehalt von 600 str. nach der Baluta der Einlösungsscheisne, sür einen Lehrer aus dem Weltpriessterstände aber eine Besoldung von 500 str. in derselben Valuta verbunden ist; wird am 30. May d. J. ein Konkurs sowohl hier zu Lemberg, als ben dem Symnasium zu Tarnow, Rzeszow, Przemysl, Sambor, Brezan, Staniskawow und Czernowicz abgehalten werden.

Dirjenigen, welche diese Lehrstelle zu erhalten wunschen; haben sich daher am bemeldeten Tage, an einem der angedeusteten Orte der Konkursprufung zu unterziehen, sich zu dem Ende ben dem betreffenden Gymnastal Direktorate vorläusig schriftlich zu melden, und sich ben selben

über die mit guten Fortgang zurückgelegte borschriftmäßige Studien auszuweisen, (2) Lemberg 22. Marz 1811.

Nro. 1614.

Ex Parte Cas. Reg. Metropolitana Urbis Magistratus Leopoliensis medio Edicti præsentis omnibus iis, quorum interest, notum redditur, ab eodem Magistratus concessum else, quatenus circa universam Substantiam mobilem ac immobilem Judæi Jossel Goldberg Mercatoris Leopoliensis Concursus Creditorum aperiatur. His proinde quemlibet, qui ad formandam quampiam adversus obæratum Jossel Goldberg prætensionem jus se habere crederet, admoneri, ut prætensionem suam medio porrigendi adversus constitutum Curatorem ad Lites Massa concursorialis in persona Dni Napadiewicz Advocati qualem Processus ordinarii forma requirit, Libelli ad hocce Cæs. Reg. Metropolitanæ Urbis Leop. Magistratum eo certius intra peremptorium Terminum intra 90. dies a die Affixi computatidos porrigat, inque libello isthoc non solum de liquiditate actionis suæ, sed etiam de jure, vi cujus in hac vel illa classe collocari petat, valide doceat, que secus nimirum post lapsum termini præfixi tempus, nemo sit amplius audiendus, & ii, qui eousque prætensiones suas in Judicio non depuntiaveriot, quantum ad universa proxime nominati obærati in Civitate hac sita Bona sine exceptione, tum quoque sint præcludendi; si ipsis revera Compensationis etiam jus competeret, vel etiam rem jure Dominii e Massa vindicandam haberent, vel denique Actioni suæ per hypothecam rei immobilis ad obæratum spectantis cautum esset adeo, ut hujusmodi Creditores, si forte Massæ aliquid debeant, non obstante quod ipsis alioquin competiilset, Compensationis, proprietatis vel hypothecæ jure debitum solvere teneantur. His igirur quilibet conformiter agito, sibique a damno caveto. Hæc enim dictant sancitæ pro C. R. hæreditariis Terris Leges. Postremo omnibus Creditoribus obarati Jossel Goldberg netum redditur quod ad eligendum Curatorem Bonorum et Deputationem Creditorum ex Græmio Candidatorum die 14. Junii 1811 hora 3. pomeridiana præfigatur, qua die hic Judicii compareant, etquæ §. 86. Cod. Jud. præscripta sunt.

Won dem t. f. Bemberger Stadtmagis frate in den Ronigreichen Galigien und Lodomerien, wird durch gegenwartiges Chift allen jenen, benen baran gelegen, anmit befannt gemacht: Es fen von dem Magis ftrate in Die Eroffnung eines Kontur's über das gesammte bier befindliche beweg - und unbewegliche Bermogen, des Juden Joffel Goldberg Lemberger Raufmanns gewillgiet worden. Daber wird Jedermann, der an erfigedachten Verichuldeten eine Rorderung gu ftellen , berechtiget gu fenn glaubet, ans mit erinnert; binnen oo Zagen Die Anmels dung feiner Forderung in Bestalt einer formlichen Rlage, wider ben Abvofaten Napadiewicz ats bestellten Bertreter ber Maffe alfogewiß einzureichen; und in diefer nicht nur die Richtigfeit der Forderung, fondern auch das Recht, Kraft Deffen er in diefe, oder jene Rlaffe gefret zu werden verlangt, gu erweifen , als im Widrigen nach Ber's fliegung des erftbeftimmten Tages Niemand mehr angehoret werden, und Jene, die ihre Forderung bis dabin nicht angemeldet baben, in Rudficht des gefammten in biefiger Stadt befindlichen Bermogens, bes eingangs. benannten Berfchutbeten ohne Ansnahme auch dann abgewiesen fenn follen , wenn ihnen wirklich ein Rompenfazionerecht gebubrte, ober wenn fie auch ein eigenthume liches Sut von' der Maffe zu fordern hate ten, oder wenn auch ihre Forderung auf ein liegendes Gut bes Berfchuldeten porges mertet ware, alfo daß bergleichen Glaubis ger vielmehr, wenn fie eina in Die Daffe

fchuldig feon follten, die Schuld ungebinbert des Kompenfagions . Gigenthums ober Pfandrechts, die ihnen anfonft ju ftatten Befommen waren, abautragen verhalten werben. Mornach fich alfo Sedermann zu achten, und fur Schaden gu buten bat. Denn fo perordnen es die fur f. f. Erblander bestebenden Gefete. Uibrigens mird allen Slaubigern bes in die Rriba verfallenen Toffel Boldberg biemit befannt gemacht; daß gur Babl eines Bermogens - Berwalters- und Rreditoren = Musichuß die Lagfatung auf Den 14. Juny I. J. bestimmt werde, an welchem Lage um 3 Uhr Rachmittag, Dies felben in dem biefigen Berichtsorte gu erfcheis nen, und fich nach Borfcbrift Des 86. S. ber Berichtsordnung zu benehmen haben werden.

Od Ces. Król. Stołecznego Miasta Sadu Mieyskiego Lwowskiego Magistratu že moca ninieyszego Edyktu. wszystkim tym, do których należy, wiadomo się czyni od tegoż Magistratu pozwolono iest, aby do cafego maiatku tak ruchomego iako też nieruchomego Zyda Joseel Goldberga Lwowskiego Kupca zbieg Wierzyciełów był otwarty. Ninieyszemi przeto wszyscy, którzykolwiek i iakiekolwiek naprzeciw Zadłużonego Jossel Goldberg prawo mieć rozumieią, obwieszczaią się, ażeby Pretensye swoie przez wydanie zwykłego Pozwu naprzeciw postawionego w Osobie Adwokata Mapadiewicza obrońcy prawa do tuteyszego Cesarskiego Królewskiego Stołecznego Mieyskiego Lwowskiego Magistratu tym pewniey w przeciągu 90 dni od dnia affixi rachować się maiącym, podawali i wtym nie tylko rzetelność swoiey pretensyi, ale też i Pra-

wo, moca którego w tey lub owey Klassie umieszczonemi bydż żadaia. okazali, ile że po upładeniu przepisanego czasu, nikt wiecey stuchany nie bedzie, i ci, którzy do tego czasu z pretensyami swemi do Sądu, nie nadgłosza się, od wszystkich rzeczonego Dłuźnika w mieście tutevszym znaydujących się Dóbr bez żadnego wyiecia oddaleni zostana: chociażby im lub Prawo do wspólnego porachunku służyło, lub rzeczy iakiev Prawem wlasności z Massy domagać się mógłi, lub gdyby ich pretensya na rzeczy iakiey nieruchomey do Dłużnika należącey zabespieczona była tak dalece, iż takowi Wierzyciele, gdyby co Massie winni byli, mimo tego, iż im Prawo do nadgrodzenia sobie własności, lub zapisu służyć by mogło, dług zapłacić powinni bedą. Podług tego wiec każdy ma sobie postapić i szkody unikać, gdyż w tym na C. K. Dziedziczne Kraie ustanowionych Praw przepis zachodzi.' Nakoniec wszystkim Wierzycielóm zapadłego w Kryde Jossel Goldberga ninieyszym oświadcza się, iż do obrania Kuratora Maiatku i Deputacii Wierzycielóm Komissia dnia 14. Czerwca r. b. o Godzinie 3 po południu wyznaczona iest, w którym Terminie ciż w Mieyscu tuteyszego Sądu stawić się, i po-Mug Przepisu S. 86: Ustawy Sądowey zachować sie maia. (3)

(Nro. 3256.)
Nomine Regiæ Urbis Metropol. Leopoliensis Magistratus omnibus et singulis hisce notum redditar quod domus, sub Nro. 100 4/4 sita Antonii Topolczasipropria judicialiter ad quotam 23528 flr. 35

kr. æstimata publicæ Licitationi et quidem die 27. Maii, 21. Junii et tandem 1. Augusti semper hora 3 pomerediana et quidem sequentibus sub conditionibus exponetur, a. Licitantes Vadium 10 a 100 a prætio Fisci circa Licitationem peragendam deponere tenentur, b. Maximum prætium afferens intra 14. dies ad Judiciale depositum comportare obligabitur, c. Non succedente Licitatione in duobus primis terminis supra taxam, ac nisi Creditores hypothecarii in 3. termino hanc domum in prætio æstimationis se acceptare velle declaraverint, in 3. termino etiam infra Taxam illa domus vendetur, d. Quod vero attinet jura hujus domus cupidi emendi ad talia inspicienda ad Tabulam et Cassam civicam inviantur. (3)

Leopoli die 11. Martii 1811.

(Nro. 42.) Per Regiæ Urbis Metropolitanæ Leopoliensis Magistratum omnibus et singulis notum redditur; domum cum edificiis et horto Rndi Martini Kuralt ad 13165. ilr. 20. kr. die 13, Julii in Anno 808. officiose detaxatam sub Nro. Conscr. 287. et 288. 2/4 sitam ad instantiam jurevincentis Creditoris Caroli Schweikert in unico termino et quidem die 10. Maii 1811. hora 3. pomeridiana in Cocclavi Processuum Oraium Lapidea Skrochowskiana tertia Contignatione, periculo et ad expensas Dni Josephi Dabrowa publicæ licitationi exponendam fore, idque sub sequentibus Conditionibus. Emendi Cupidi Vadium in quota 1000 fir. mox ad manus Commissionis licitatoriæ deponere, et plurimum offerens pretium liciti intra 14 Dies a die assumptæ licitationis ad hujas Depositum sub ammissione Vadii in Valore Viennehsi (nach der Wiener Währung) comportare debebit. Cæterum Curiola hac inquantum nemo quid ultra pretium æstimationis dare vellet, in eodem Termino etiam infra taxam disvendetur, jam autem quo ad jura et onera his realitatibus inhærentia Emendi Cupidi ad Registraturam Gremialem et Tabulam inviantur, et ad dictum supra Terminum at compareant invitantur. - (3)

Leopoli die 20. Martii 1811.

(Nro. 490.)

Ex Parte Regiæ Urbis Metropolitana Leopoliensis Magistratus, omnibus et singulis quorum interest, aut interesse poterit notum hisce redditur, hæreditatem post Joannem Chlebowski relictam esse, hicque Fori pertractari, adeoque singulis eis qui se jus aliquod ad hanc Massam habere credunt, incumbere, ut intra tres Annos eo certius se huc eatenus insinuent. Quo secus lapso hoc Termino, hæreditas illa pro caduca reputabitur, atque Fisco Regio addicetur. (3)

Leopoli die 13. Februarii 1811.

(Nro. 980.)

Cum Petrus Berniard in Civitate Lormon in Gallia natus, Viennæ die 18. Septembris 1807 ab intestato obierit, et uti ex actis pertractationis ejus Substantiæ patet, tres Fratres nimirum Petrum, Hyacinthum et Petrum Berniard, tum Sororem Mariam habeat, ignotumque sit, utrum dicti Fratres et Soror in vivis existant, et ubi domiciHarent, proinde omnes et singuli hi, qui jure acquirendi fitulo hæreditatis derelictam olim Petri Berniard Substantiam instructos se esse credunt, medio præsentium Edictalium eum in finem convocantur, ut in Termino peremtorio trium Annoru , id est usque ad ultimam Jan. 1812, se in Magistratu Tarnov. Substantiam olim Petri Berniard pertractanti insinuent, jusque succedendi ab intestato eo certius comprobent; quoniam secus lapso præfixo Termino, Silentium eorum ita spectaretur, ac si Juri suo hæreditario renuntiassent. (3)

Tarnoviæ die 31. Decembris 1810.

(Nro. 4066.)

Cæsarco - Regium in Regnis Galiciæ
et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, Turcis Ismael Kichuk,
Maa - Ali - et Chadzi Ibrahim, medie præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum
Judicio huic, cortra ipsos tum contra advocatum Wysłobocki qua substitutum
advocati defuncti Białoruski Judaus Meier Beer Silberner puncto restitutionis in

integrum Causæ ratione Summæ 4050 Jureo. per Sententiam foralem sub. 7. Mar. tii 1811. latam et ab Appellatorio confirmatam decisæ libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judieium hocce ob corum ignotam commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Napadiewicz qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præacriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, est pro die 10. Junii a. c. h. 9 m. ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio/nominent, eaque e Lege faciant, que defensioni causæ suæ proficua esse videantnr; ni seçerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt (3) -

Datum Leopoli die 18. Martii 1811.

(Nro. 5152.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, D. Brigittæ Belzecka, Josepho tum Paulo et Vincentio Belzecki sub defensione officiosi Curatoris Josephi Betzecki, porre ipsi huic Josepho Belzecki, Gertrulli Wezykowa, Antoninæ Lipska, Justinæ Chmielinska porro Michaeli, tum Venceslao et Hiromimo Belzeckie, medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic contra ipsos omnes D. Anna Princeps Lotharingiae puncto restringendæ hypothecæ Summæ 79034 ilp. super bonis tractus Przemysl intabulatæ ad sola bona Przemysł, atque ejusdem Summe de cæteris ab Ignatii Com. Cettner facultatibas extabulationis sub 9. Martii a. c. Nro. 5:52 libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocec ob colon extra legna commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Wysłobocki cum substitutione adtocati Horn qua Curatorem ipsorum periculo as impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut pro die 10. Junii 1811. h. 10 mat. ad excipiendum se sistant et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, caque e Lege faciant quæ defensioni Causæ suæ proficua esse videantur, ni feccrint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum fibimet imputandum habebunt; (3)

Datum Leopoli die 18. Martii 1811.

(Nro. 4813.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, Domino Michaeli Groinski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic, Josephus Niwinski contra eundem puncto decernendæ extabulationis Summæ 1400 ilp. ex sorte pagi Strzylcze, libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium, hocce ob ejus ignotam commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum Hruzik qua Curaterem ipsius periculo ae impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut die 22. Julii a. c. ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causse suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (3)

Datum Leopoli die 18. Martis 1811.

Per Cæsareo Regium Forum Nobili, um Leopoliense Angelæ Gromnicka, Josepho ac Joanni Gromnicki in Skory-

ki et Zaskowce, Cinculo Farnopoliensi adeoque extra Regna habitantibus notum redditur, quad Thadaus Gromnicki præfatæ Angelæ Gromnicka Maritus Josephi Gromnicki Filius ac Ioannis Gromnicki Frater in Villa Podusitno Circulo Brzezanensi ab Intestato Fatis cesserit — ipsisque pro Curatore officioso Advocatus Dominus Wysfobocki constitutus fuerit — una iidem excitantur, ut productis prævie Litteris Metrices et Sepulturæ prolis olim Thadæi Gromnicki tempore assumti Actus obsignationis nascituræ postea natæ et demortuæ declarationes suas de adeunda post Thadæum Gromnicki hæreditate juxta formalitates hac in Provincia observari præscriptas huc exhibeant sub rigore, quod in Anno uno et hebdomadis Sex voluntatem suam disserte pronuncient, Silentium suum ita habitum iri, acsi juri suo hæreditario renunciassent. (3)

Leopoli die 26. Septembris 1810.

Per Casareo Regium Forum Nobilium Leopoliense, Dominæ Petronellæ de Niedzwieckie Słonecka post olim Stanisfaum et Magdalenam Niedzwieckie Conjuges derelictæ filiæ medio præsentis Edicti notum redditur, quod post decessum mox fatorum ejus parentum, in Deposito judiciali hujus C. R. Fori Nobilium Summa 1886 flp. 20 gr. harreat; quare eadem Domina Petronella Stoneska, vel in casu, quo fatis cessisset, ejus Successores præmonentur, ut se ratione levandæ hujus Summæ spatio unius Anni coram hocce Judicio insinuent, et Successores jus ad cam Summan legitiment que secus ad mentem 5. 625. et 626. Cod. Civ. Part. II. efluxo legali tempore intuitu Petronellie de Niedzwieckie Słonecka pro mortua declarandæ Regium Forum fuxta subsistentes leges of ficio suo fungetur. (3)

Leopoli die 8. Novembris 1800.

Mach hober hofbeiegerathlichen Beword, mung, follen mittelf Lizitagion die ben bienmiffion, von Beit gu Beit durch die Manie pulazion fich ergebene Abfalle, beftebend in Meuen ] Luck Miten ) Menen) Beinwand Miten. Reuen) Ober-Abfall, in Gewichte nach Miten ) den Bentner. Longarte Terzen-Samisch= Reber. Lammer. Raibs Mauris

ortiger Militar : Monturs . Defonomie tom-

Zentner wollene Kaminguaften und Quaften.
— allerley Geilwert.

- Pferotogen und Decten.

- talbfellene Tornifter.

reines | Meffing.

- unteines Kupfer.

- altes Zinn

- reines Eifen

Dann Sute und Chalo-Filge, gegen gu errichten kommende Kontrakte nach den bochften Anboth überkaffen werden.

Diese Gorten einen Kantrakt abzuschließen, und zu übernehmen gesonnen find, fürges laden: den 13. kunftigen Maymonats Frührum 9 lihr sich in Kaschau, altwo die diffentsliche Versteigerung in der k. k. Militärs Manturs. Okonomiekanzlen abgehalten wers den wird, einzusinden. (3)

Pr. A. K. Galizische Williar-Monstures-Ortonomie - Kommission zu Kaschau am 5. April 1811.

Von dem Magificate der frepen Sandeleftade Brocky in Gatigien, ift dem Inden Samuel Mofel Kap mittelft gegenwartigen Coiles gu erinnern; Es habe wider ibn ben Diefem Berichte, ber biefige Infaß Maat Ray wegen Bezahlung 2500 fir. eine Rlage angebracht, und um Die ges rechte richterliche Silfe gebeten. Das Gre richt, Dem Der Ort feines. Aufenthalts uns bekannt, und ba er pielleicht aus ben t. f. Erbtanden abwefend ift, bat gu feiner Bertretung und auf deffen Befahr und Unebften, den bierortigen Berrn Auton D. Jasinski alz Kurator bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtsfache nach der fur Die f. f. Erblanden bestimmten Berichtsordnung, ausgeführet und entichieden merdeh wird. Der Jude Samuel Mofes Rap, wird deffen durch Diefe offentliche Ausschrift gu bem Ende erinnert; Damit er jum fummarifchen Prozef den 18: 3uny 1811. um o Uhr in der Frub, entweder felbst erscheine, oder inzwischen den bes ftimmten Vertreter feine Rechtsbehelfe an Handen zu laffen, oder auch fich felbst eis nen andern Sachwalter zu bestillen, und Diesem Berichte namhaft ju machen, und überhaupt in die rechtlichen ordnungsma-Bigen Wege einzuschreiten wiffen moge, Die er zu feiner Vertheidigung Dienfam finden wurde, maffen er fich die aus feiner Betabfaumung entftehenden Folgen felbft beyzumeffen haben wirb. (3)

Brody, den 20. Mar 1311.

(Nro. 1506.)

Per C. R. Forum Nobilium Provinciale Leopoliense, omnibus et singulis quorum interest notum redditur, quod Riscus Reg. sub præs. 22. Januarii 1811 Nro. 1506 hic Fori institerit, ut sequentes obligationes Cameræ auticæ circa Incendium Zamoscii exortum deperditæ amortisentur, utpote: 1) dd. 1. Novembris 1800 Nro. 29024 per 50 lf. 2) dd. 1. Novembris 1800 Nro. 29024 per 50 lf. 3) dd. 1. Novembris 1800 Nro. 29025 per

P. BOREUR LEINE

100 fir. 4) dd. 1. Novembris 1800 Nro. 39742 per 100 fir. 5) dd. 20. Aprilis 1802 Nro. 48790 per 50 fir. 6) dd. 9. Julii 1802 Nro. 1851 per 50 fir., et cum nemo in termino edicto præfixo jus suum ad has obligationes deduxerit, hinc tales hisce pro amortisatis declarantur. (2)

Leopoli dic 28. Januarii 1811.

(Nro. 431.) præsentis Edicti Domina Sophiæ Małachowska, et Dno Erasmo Zabielski insinuatur, guod sub præs. 22. Junii 1810 D. Paulus Haczewski Administrator Massæ olim Ignatii Com. Miaczynski puncto inscribendæ Plenipotentiæ ex re Sophiæ Malachowska in Personam Erasmi Zabielski editæ tum intabulandæ quietantize ejusdem D. Zabielski super Summa 10000 flp. exaratæ ac extabulaudæ moxfatæ Summæ de Bonis Zalośce. cum attinentiis tum de Summa 262327 flp. libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die ut 1. Augusti 1810 Tabulæ Regiæ demandatum fuerit, ut conformiter huic petito Summam 10000 flp. extabulet. Cum autem eorum domicilium extra Regna Austriaca sit, ideo Advocatus Dnus Dobrzanski cum substitutione Adv. Napadiewicz, ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eisdemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eisdem de resclutione supra citata vi \$. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suiinvigilare possint, (2)

Leopoli die 28. Januarii 1811.

(Nco. 1147.)

Medio præsentis Edicti Dno Stanislae
Ppi Poniatowski insinuatur, quod sub
præs. 17. Januarii 1811 D. Apollonia Pps
Poniatowska, hic Judicii puncto prænotationis transactionis dd. 6. Septemb. 1797
et Documenti dd. 6. Septemb. 179

sty etc. libellum supplicem exhibuerit. quodve sub die hodierna præfatus ribellus eo resolutus sit, ut Tabula Reg. transactionem inter supplicantem et D. Stanislaum Ppem Pomatowski, quoad Obligationen coemendorum in Galicia Bonorum annum proventum 75000 fip. importantium vel dimittendæ Possessionis advitalitiæ vel solvendi parato ære dicti proventus Varsaviæ die 6. Septembris 1707 confectum et in actis terrestribus Lublinensibus oblatuatam, tum Documentum per mox mentionatum D. Stanislaum Ppem Poniatowski (vi cujus proprietas similium Bonorum supplicanti matri pro casu superviventiæ cedere debet Varsaviæ die 6. Septembris 1297 editum et in actis terrestribus Lublinensibus oblatuatum, inscribat ac in Statu Passivo Bonorum Kłodno wielkie Pieczychwosty, Nowystaw et Czystenie exceptis Bonis Kutkowce qua in Circulo anteacto Tarnopol. Imperio C. Russico cesso jacentibus et per consequens modo juris dictioni Cas. Regif hujus Fori Nob. non subjectis prænotet. Cum autem hie Judicii ejus extra Regna domicilium ignotum sit, Advocatus Dnus Pfeiffer cum Substitutione Adti Christiani, ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis cum in finem notitia datur, ut ad menten 55. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. Leopoli die 6. Februarii 1817.

(Nro. 1725.)

Nomine C. R. Judicii Nobilium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ; Dnæ Helenæ Trembińska minorennis in assistentia mariti Alexandri Trembiński, tum Dno Josepho Dabrowski medio præsentis Edicti hisce insimuatur, quod nimirum Adamus Truskolawski tam suo, quam minorennium post olim Onuphrium Truskolawski tutoreo nomine, tum Franciscus Fruskolawski, Josephus, Ludovicus et Franciscus Rylscy, contra Catharinam Krolikowska, Helenam Trembińska, Josephum Dabrowski,

Catharinam Truskolawska, et Mariannam de Deregowskie Truskolawska actionem ad C. R. hocce Forum puncto annullandi Testamente per olim Ignatium Truskolawski die 16. Julii 1808 conditi quoad facta in codem legata exhibuerint, Judiciique opem, quoad id justicia exigit, imploraverint, Cum autem Forum hocce ob Helenæ Trembińska et Josephi Dąbrowski a C. R. hæreditariis terris absentiam ipsis hic loci degentem Advocatum Angellowicz, Advocati Schmidt periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quicum etiam lis contestata in conformitate præscriptr pro C. Reg, hæreditariis terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur: ideo ipsi eum in finem admonentur, ut justo tempore aut compareant, vel Curatori dato, si quæ forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmit tant, vel denique anum quempiam mandatarium constituent. Foroque huic denominent, et pro ordine præscripto, ea juris adhibeaut media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint; utpote quod secus adversæ fors cunctationis sum sequelæ sibimet ipsi sint imputandæ. Ita enim sanciunt præscriptæ pro Cæs. Regils hæreditariis terris leges. (2)

Tarnoviae die 21. Februarii 1811.

Nro: 2701

Per Magistratum Regiae ac liberae Civitatis Sambor, omnibus et singulis quorum interest notum redditur, quod Proventus seu Realizates Massam Michaelis Szemelowski concernentes, nempe:

rmo. Cubiculum Propinatoreum cum attinentiis in annualem Possessionem a die 13. Junii 2. c. inhoandam et eadem die Junii 1812 terminandam,

2do: Fornix udi ad præsens Hersz Berman sua mercimonia focat, a die 24. Augusti a. c. ad diem eandens Augusti 1812.

stio. Fornix in medio Lapidez cum celario et atrio a die 24 Martii a. c. ad diem candem Martii 1812.

480: Fornix parvos in atrio a Fronte Lapideze a die 24. Martif a c, ad diem candem Martil 1812. sto Duo celaria aub atrio Lapides a die 24. Martii a. c. an diem eandem Martii 1812 Licitationi exponantur, que fine dies 30. Aprilis a. c. hora o matut. præfigitur; quare licitandi cupidi legali Vadio instructi die superius mentionata ad prætorium in vitantur. (2)

Sambor die 3. Aprilis 1811.

Ein Schreiber, ber eine gut leserliche deutsche Hand schreibt, wird gesucht, gesen gleichbaare bogenweise Bezahlung ein Manuscript genau und punktlich nach der Handschrift des Verfassers zum Drucke zu copiren.

Der vorige, dann nach Warschan abgegangene Copist hatte sich statt der Belohnung im Gelde alle zweyten Tag eine
Stunde Unterricht in der griechischen Sprache erbethen, woster er regelmäßig täglich
zwey Stunden schrieb. Sollte sich der
neu eintretende etwa ebenfalls lieber Unterricht, sep es im griechischen, lateinischen,
italienischen, französischen, oder englischen
wählen; so wird man sich auch hietzu unter eben diesen Bedingungen gern wieder
herbey lassen.

Das Nähere ist in der russischen Gaffe in Sabatowskischen Sause Nro. 189. im ersten Stocke über dem Gange, täglich um 3 Uhr Nachmittag zu erfahren.

Potrzebuie się Pisarza, który po niemiecku dobrze i czytelnie pisze, i który iest w stanie za gotową zapłate od arkusza, przekopiować do druku dokładnie i punktualnie manuskrypt własną ręką autora pisany.

Przeszły Kopista, który do Warszawy odiechał, wymówił sobie zamiast nadgrody pienięzney, co drugi dzień iednogodzinną lekcyę w greckim ięzyku, za co on regularnie z godzin na dzień pisał. Gdyby nowy Kopista, wolał także brać lekcye w greckim, łacinskim, włoskim, francuzkim lub angielskim ięzyku, chętnie na to potrzebuiący pod temiż samemi warunkami przystanie.

Lepiéy o tém dowiedzieć się można na ruskićy ulicy, w Sabatowskiego Kamienicy; pod Nrem 189. na pierwszem piątrze, co dzień o 3 godzinie po południu. (2)

Von Seite der R. A. Radlower Rasmeral = Wirthschaftsverwaltung wird hies mit bekannt gemacht: daß am 15. May 1311. die in der Orischaft Bielcza gestegene nen erbaute Mahlinuble von zwey Sangen an den Meistbiethenden in dreysjährigen Pacht wird versteigert werden.

Bu Diefer Muble gehören nebst den nothigen Wirthschaftsgebauden auch 18 Joch 783 [] Klafter ackerbarer Grund.

Pachtliebhaber, werden daher auf den bestimmten Tag, um die 9. Vormittagsestunde, in die Radlower Amtskanzelen vorgeladen, wo ihnen die weitern Pachtebedingnisse werden bekannt gegeben werden.

Das Prætium Fisci beträgt 250 fl. und das zu erlegende Reugeld (Vadium) 37 fl. 30 fr.

Z Strony Ces. Król. Prefektury Kammeralney Radlowskiev ninieyszym wiadomo się czyni: iż dnia 15 Maia r. b. Młyn w Bielczy nowo wystawiony o dwoch Kamieniach w 3 letnie Dzierzawe puszczony będzie.

Do tego Młyna należą 18 Morg. 783. I Sąg. Pola, i Budynki Gospo-

darskie.

Kto sobie życzy tę Dzierzawę

nabyć, ma się w Kancellaryi Radlowskiey na wyznaczonym dniu o o godzinie rano znaydować, gdzie także Kondycye Dzierzawy ogłoszone będą.

Prætium Fisci wynośi 250 Złot. Ryń. a Vadium 37 fl. 36 kr. (2)

Nro. 6165.

Vom Magistrat der K. Hauptstadt Lembergo sied anmit bekannt gemacht, daß auf den 15. Man d. J. Früh um 9 Uhr in dem hierottigen Rathszimmer des politischen Senats zur Beischaffung des für den Bedarf des Magistrats erforderlichen Schreib = Regal und Packpapiers auf i Jahr vom 1. July 1811 bis letzen Juny 1812. eine öffentliche Bersteigerung abgehalten, und die Lieferung demjenigen überlassen werden wird, der sich hiezu um die wohlseilsten Preise herbepläßt.

Die Pachtlustigen haben sich daher um die obgedachte Stunde albier einzusinden, und sich mit einem Vadium von 1500 flr. in Bankozetteln zu versehen, wie auch ihre eigenen Papierproben von jeder Gattung

mitzubringen. (2)

Lemberg den 16. April 1811.

Am 15. May wird in der Radlower Rammeral Berwaltungs Mmtskanzley die Religionsfond Pfrunde zu Mielec mittelst öffentlicher Lizitazion an den Meistbiethens den in drepjährige Pachtung gegeben wers den. Diese Pfrunde besteht aus 4 Joch 1279 [] Klaster ackerbaren Gründen. Das Prætium Fisci beträgt nach Wienerswährung 30 str. Pachtliebhaber werden daher auf den oben bestimmten Sag, verssehen mit dem 10 perzentigen Reuegeld, (Vadium) in die gedachte Amtskanzley vors

gelaben, woselbft die übrigen Pachtbedings niffe werden befannt gegeben werden.

Ractow am 27. Marg 1811.

Doctor Chladek f. f. Saligifch. Mugens. argt, operirt wie alle Jahre arme Staars blinde, in denen Sommer-Monaten Juny und July in Lemberg, auch wied er heuer feine vorgeschriebene amiliche Reife im Monat August nabe Zebrzidowice im' Mislenicer Kreife ju bem namlichen 3wed vornehmen, und fich dort durch vier 200. chen' aufhalten. Seilbabre Mugenfrante und Staarbande fonnen fich daber aus des nen benachbahrten Rreifen die iten Lage des August dabin begeben. Das Hinffands lichere erfahren die Dominien ber benach= bahrten Rreife ohnehin von den lobl. f. E. Rreisamtetn. Durch den Monat May wird Doctor Chladek sich in Brody aufhalten.

Lemberg am 23. April 1814.

Doktor Chladek c. k. galicyiski lekarz oczny operować będzie i tego roku w Lwowie ubogich slepych w miesiacu Czerwcu i Lipcu. Odprawi także w tym samym celu swoią przepisaną urzędową podróż w mie-siącu Sierpniu do Zebrzydowic w Cyrkule Myslenickim i bedzie tamże przez 4 niedziel bawił. Chorzy na oczy, coieszcze mogą bydź uleczeni i slepi, mogą wiec tam udać się z sąsiedzkich Cyrkułów w piérwszych dniach Sierpnra. Okoliczniey dowiedzą się o tem dominia sąsiedzkich Cyrkulow od Przeswietnych C. K. Urzędów cyrkularnych. Przez cały miesiąc May będzie Doktor Chladek w Brodach zostawał. (1)

W Lwowie dnia 23. Kwietnia 1811.

Nro. 11223-

Bom R. R. Galigischen Landesgubers nium wird gur Befegung ber mit einer jahrlichen Befoldung von 600 fir. verbuns benen Czernowitzer, und der mit jabr: lichen Gehalt von 500 flr. verbundenen Suczawer Gemeind . Gerichtsvorfiehers . bann der Serether Gemeindgerichtsaftuers = Stelle mit jahrlichen 400 fir. ber Konfurs Dis legten Day 1811 mit bem Beifate ausgeschrieben : daß die Rompe tenten ihre diesfälligen bei dem Bukowiner R. R. Rreisamte einzureichenden Ges fuche in Folge des bochften Sofdetrets vom 28ten Februar I. 3. gwar mit feinen Wahlfabigfeitsbefreten ex utraque linea, doch aber mit ben Zeugniffen , daß fie nach dem S. 291 des Gefetouches über fchwere Polizepubertretungen, gur Begleitung eines Richteramts in berley Angelegenheiten fabig find, und durch ihren unbescholtenen Leumund dasjenige erfeten, was ihnen an wiffenschaftlicher Bilbung mangelt, gu belegen baben. (1)

Lemberg am 5. April 1811.

Auf Anordnung des R. R. Soffriegsrath wird hiemit bekannt gemacht-

I. Die auf der k. k. Memontirungs Herrs schaft Fradautz in der Bukowina bes sindliche Herrschaftliche Glashütte wird auf sechs oder auch unhrere Jahre, wie dieses ben der Lizitazion selbst naher bestimmt werden wird, dem Meisthiethens den in Pacht überlassen.

II. Bu diefer Glashatte gehören :

1) Die eigentliche Glashatte von Holz erbaut, mit geschnittenen Tannenpsostem eingewandelt und mit Dranipen gedeckt. Hiezu gehören:

a. Ein Safet = Schmely- und Rublofen in Berbindung, von Safner Thon-

ziegeln gemauert, auf 10 Safen ober foviel Glasmacher.

b. Ein Sohl = Schmelg = und Ruhlofen in der Beschaffenheit wie fer Lafetofen.

c. Zwey Steckofen für das Tafelglas.

d. 3men Glaszuschneid - Rammern.

e. Gine Bemengftube.

f. 3men Tancher und zwen fogenannte Bratofen, wo der Tigelleim und das Brennholz getroefnet wird.

g. Gine geheiste Safnerftube.

2) Eine hölzerne Wohnung für ben Glass hutten Rechnungsführer aus 1 Zimmer, 1 Alkofen, 1 Ranglepftube nebst Rüche bestehend.

3) Ein hölzernes Schul- und Bethhaus.

4) Achtzehn hölzerne Saufer, worinn die Suttenparthepen wohnen.

5) Eine Pochmuble jum Tigelleim flame

pfen.

6) Ein Materialmagagin.

7) Ein Glasdepot.

III. Die bey Abtrettung ber Glashuttes pachtung vorfindigen Varrathe an Gestäthschaften werden nach vorhreiger gesnauer Inventirung dem Pächter gegen sogleiche Bezahlung des Schäpungswerthes überlassen; dagegen sind auch der Herrschaft nach beendigter Pachtzeit die vorräthigen Materialien und Geräthsschaften ebenfalls unt den damaligen Schäpungswerth zu überlassen.

IV. Die Glashatte felbst und die hiezu ges hörigen Gebäude und innere Ginrichtung werden genau beschrieben, und dem Pachster mit der Verhindlichkeit übergeben, selbe in eben diesem Zustande-wieder zus

ruck gu geben.

V. Die Glassorrathe, die Pottasche, das Holz und die sonstigen zur Glaserzeus gung gehörigen Artikel welche am Lasge der Übergabe vorhanden sind, wer-

den besonders aufgenommen, und vom Pachter nach den laufenden Preisen bezahlt, gleichwie sich auch die herrschaft verbindlich macht, nach dem Ausgang der Pachtzeit derley Vorrathe von dem Pachter abzunehmen, und solche in den kurstrenden Preisen zu bezahlen.

VI. Steht es dem Pachter fren die Glasmachergesellen bengubehalten, oder jene, die er nicht geeignet findet, zu entlaffen, und so überhaupt mit dem Personale nach seinem Belieben zu schalten.

VII. Ben der Ligitazion felbst wird naber bekannt gemacht werden, welche gur Glaserzeugung nothige Materialien und Requisiten, und um welche Preise dem Pachter von der Herrichaft überlaffen werden konnen.

VIII. Zum Ausrufspreise wird der Bestrag von jahrlichen Funftausend Gulden (5000 flr.) in Einlösungsscheinen ansgenommen. Der Meistbiether hat sosgleich ben der Ubernahme ein Viertel des Pachtschillings zu erlegen, und so immer den Pachtschilling von Viertel zu Viertel Jahr vorhinein zu entrichten.

IX. Um der Herrschaft wegen Erfüllung der eingegangenen Bedingnisse die geshörige Sicherheit zu verschaffen, hat der Pachter sogleich ben der Ubernahme eisne Kauzion, welche dem einjährigen Pachtzinse gleich zu kommen hat, entsweder in 2½ pro Contigen Staatspapieren, oder in einer pragmatikalisch steher gestellten Privat = Obligazion zu leisten.

Diese Lizitazion wird den 25. July 1811. Vormittag um 9 Uhr ben dem Generalkommando zu Cemberg abgehalten, und der Pacht – Kontrakt mit Vorbehalt der hoffriegsräthlichen Ratisikazion abgeschl. sen werden Bis zum Eintreffen biefer Ratifikazion hat der Pachter ein angemeffenes Vadium zu depositiren, welches er nach eingelangter Ratifikazion zuruck erhalt.

Lemberg Den 21. April 1819.

Von Seiten der Galizischen k. k. Bankat Boll - Gefällen - Administration ist wider den Serzoglich - Warschausschen Unterthan Joseph Stern aus Jeziorna unterm 26ten May 1810. Zahl 4692. nachstehende Straf - Notion ge-Ichopft worden.

Da nach dem Berichte des Lubiczaer Bollamtes derfelbe eingestandenermaffen 2 fchwarzbraune Wallachen = Pferde einges fchwarzt, und Dagegen 2 lichtbraune Wallachen - Pferde auszuschwarzen versucht hat, fo werden wider ihm die vorgedachten 4 Pferde oder vielmehr Der bafur eingegans gene Betrag pr. 117 ffr. 15 fr. fammt ber gefeglichen Ertraftraffe pr. 320 fir. für die auszuschwarzen versuchte 2 lichtbraune Wallachen . Pferde im Brunde Des 86. 3. S. Dann Des Rreisschreibens som sten Des gember 1806. in Berfall gesprochen. Denfelben wird daher gur Ergreifung der ihm gefegmäßig eingeraumten Mittel eine Friff bon go Sagen mit dem Benfage biemit bestimmt : daß nach fruchtlofen Berlaufe Diefes Termins, bas Straf . Erkenntnif feinem gangen Inhalte mach ohne weiters in Wollzug gefegt, mithin die Kontraband Bertheil und Berrechnung porgenommes merden wird.

Lemberg am 30. Marg 1811.

Przez Ces. Król. galicyiską Administracyą Dochodów Celnych, została przeciwko Jozefowi Stern Poddanemu z Jęziorna w Xiestwie Warszawskim, pod dniem 26. Maia Ro-

ku 1810. Nro. 4692. następuiąca Nocya Kary, ustanowioną.

Ponieważ tenże podług Relacyi Komory Celney Lubicy, r własnego Wyznania z karogniade konie, bez opłaty w Kray wprowadził a nawzaiem zaś dwa tuteyszo kraiowe gniade konie wyprowadwić chiał; zaczym wspomnione 4 konie, czyli właściwie Cena sprzedania onych 117. Ryn. 15 kraye. wynosząca, oraz 2 wymierzoną osobną karą 320 Ryń. za wyprowadzić chcące dwa konie, na mocy §. 86. Ceiney Ustawy, i Cyrkularza dto 5. Decembris 1806. w konfiskate ninieyszym deklaruią się. Dozwalając onemuż, do powzięcia prawem wymierzonych szrodków 90 dniowy Termin, z tym Warmkiem, iż po bezskutecznym upłynieniu onegoż, taż decyzya kary całkiem uskutecznioną, i tenże kontraband w rachunkach umieszczonym zostanie.

W Lwowie dnia 30 Marca 1811.

Nro. 10312.

Per C. R. Judicium Criminale Stanislaopoliense socii Francisci Lubczynski,
uti Mathæus Sokoleńczuk. Tymko Ostapiuk seu Kapiszczuk et Iwan Derechet.
ko, subditi Villæ Cameralis Zuczka ex
capite rapinæ culpati medio præsentis
Edicti adcitantur; ut intra 60 Dies coram
Judio hocce Criminali compareant, et ad
incusationem respondeant.

Stanislaopoli die 18. Februarii 1811.

Przez C. K. Sąd Kryminalny Stanislawowski spelnicy Franciska Lubczynskiego iako to, Mateusz Sokoleńczuk, Tymko Ostapiuk albo Kapiszczuk i Iwan Derechetka, poddani wsi kameralney Zuczka, obwinieni o zrabowanie niniey-szym się powołują Edyktem, ażeby się przed tymze saka kryminalnym w prze-

ciagu 60 dni stawili, i na takowe ich oskarzenie odpowiedzieli. (2)

Nro. 169.

Per Magistratum Jaroslaviensem oranibus quorum interest notum redditur, Eleonoram Nidermeyer hic loci in Anno 1798 ab intestato fatis cessisse, cum vero Successor ejus filius Antonius Nidermeyer de domicilio ignotus sit, ideo eidem iterate medio præsentis Edicti significatur ut hæreditatem in termino legali eo certius adeant quo secus hæreditas ista aut proximioribus, se insinuantibus Successoribus extradetur, aut tamdiu, sub administratione judiciali aut Custodia asservabitur, donec ille legaliter pro mortuo declarari poterit, unque notificatur pro Curatore hujus præsentis Massæ D. Jungnik constitutum esse. (1)

Jaroslavia die 10. Martii 1811.

Nro. 380.

Nomine Magistratus liberæ Civitatis Brody in Galicia, Judæo Lewisz Charal et Judæabus Taubæ et BeilæCharal, medio præsentis Edicti hiscæ insinuatur, quod nimirum Judæus Jacobus Löbel Frenkel ad Magistratum hunce adversus cosdem in Causa puncto extabulationis Summæ 500 Aur. super Domo sub Nro. 856 pro re demortui Moses Charal in præjudicium Actoris intabulatæ libellum porrexerit. Judiciique opem, quoad id justitia exiget, imploraverit. Cum autem iste Magistratus ob ignotum ipsorum habitationis locum vel plane a Cæs. Reg. hæreditarits Terris absentiam ipsorum hic loci degentem Judæum Eliam Margulis ipsofum periculo et impendio, qua Curatorem constituerit. cumque etiam Lis contestata in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis Terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipsi eum in finem admonentur, ut ad oralem Processum die 24. Junii 1811 hora 9 matut. assumendum aut ipsi compareant, vel Curatori dato, sique forte haberent juris sui adminicula, tempestive transmittant, vel denique alium quemplam Mandatarium constituant, Magistratuique huic denominent, et pro ordine præscripto en juris adhibeant media, quæ ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote quod secus adversas fors cunctationes seu sequelas sibimet ipsi imputandas habebunt. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C.R. hæreditariis Terris Leges. (1)

Brody die 27. Martii 1811.

(Nro. 3996.) Per C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense, Valentinus Pilik Witwicki tum Successores Mariannæ Mieczkowska, de domicilio et nomine ignoti medio præsentis publici Edicti adeitantur, ut se ad hæreditatem post olim Nicolaum Pilik Witwicki et Mariannam Mieczkowska intra tres annos a die hujus Edicti computandos hic Fori insinuent, jus suum hæreditarium deducant, et declarationem de adeunda vel repudianda hac hæreditate eo certius exhibeant, quo secus portio eosdem respiciens tamdiu judicialiter administrabitur, et asservabitur donec iidem pro mortuis declarari poterint, et eo tum hæreditas hæc ita pertractabitur, ac si iidem Valentinus Pilik Witwicki et Successores Mariannæ Mieczkowska mortui fuissent. Cæterum ipsi informantur, quod illis qua de domicilio ignotis Curator officiosus ad pertractandam hanc aubstantiam in persona advocati Claar additus sit. (1)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, omnibus et singulis quorum interest
medio præsentis Edicti notum redditur,
Bona Tumanowice ad Massam pupillarem
olim Adami et Juliannæ Com. Konarskie
spectantia in arrendatoream Possessionem
triennalem a die Intromissionis inchoandam mediante publica licitatione in Termino 21. Maii 1811 hora 10 matut. plus
offerenti dimissum iri, eoque fine cuique
conducendi cupido liberum fore, Inventarium et conditiones, sub quibus hæc Bona
exarendabuntur, circa ipsum licitationis
actum inspicere. (1)

Leopoli die 28. Februarii 1811.

## Uwiadomienia.

Nro. 1354.
Bep bem Lemberger f. f. Kriminalgerichte befindet sich eine von dem verhafteten Knechte Riflas Popowski, abgenommene neue rothe Schreibtafel mit einem Geldbetrage von 800 str. in Bankozetteln, welche der genannte Knecht hier in der Stadt im Monate Septems ber 1810, gefunden zu haben behauptet.

Der Eigenthimer der Schreibtafel sowohl als des Geldes, hat sich mit hinldglichen Beweisen des Eigenthums, in der gestellchen Beitfvist ben dem geuannten f. f. Kriminalgerichte gehörig zu melden. (2)

Lemberg den 30. Marg 1811.

W C. K. Kryminalnym Sądzie Lwowskim znayduie się nowy czerwony pugilarys z kwotą około 800 Ryńskich w B. Zet. który przyaresztowanemu parobkowi Mikolaiowi Popowskiemu odebrany został, i który wspomniony parobek tu w Mieście w Miesiącu Sept. 1810 znaleść miał.

Właściciel pugilaresu iako też i pieniędzy ma się udać z dowodami dokładnemi w czasie prawem wyznaczonem. do wspomionego C. K. Sadu Kryminalnego.

ZUrzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dnia 30 Marca 1811.

Nro. 1107.

Am 23. Hornung 1. 3. ist ben bem Dorfe Brzana dolna, Neusandecer Kreises, auf dem Felde der Leichnam eines ungesähr igs jährigen unbekannten Mädchens gefunden wors den, welches mittels eines Stricks und eines halstuchs erdrosselt worden ist. Sie hatte die Kopfhaare à la Titus geschoren, ein hemb von Flachsleinwand, ein dergleichen Bortuch, und eines von Hansteinwand, und war bloßestüssig.

Die Angehörigen ber Ermordeten, haben sich über die naberen Auskinste ben dem Neusandecer f. f. Kreiseinte zu melden; der Thater dieses Mordes aber ist allen Fleises auszuforschen, bey Betreten anzuhalten, und hicher oder an das nachste f. f. Kreisaut abstageben. (2)

Lemberg den 30. Mari 1811.

Na dniu 23. Lutego r. b. znaleziono przy wsi Brzaney dolney w Cyrkule Nowosandeckim na polu trupa dziewczyny około 13 lat maiacey, która za pomocą Sznurka i chustki na Szyi uduszona została. Miała ona włosy ucięte a la Tytus, na sobie lnianą koszufę takowy fartuszek, ieden zgrzebny i była boso.

Należące tey Zamordowaney maią się udać do Nowosandeckiego Cytkutu o dokładnieysze wywiedzienie się, Złoczyńce zaś tego zaboystwa należy szlakować, i dostrzegłszy przytrzymać, i tu lub do nayblizszego C. K. Cytkularnego

Urzedu donieść należy.

Z Urzedn C. K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dnia 20. Marca 1811.

Nro. 302.

Bey dem f. f. Spulapischen Infanterieregiments-Rommando, befinden sich zwey von
einem wegen Diebstahl eingezogenen Semeinen,
abgenommenen silbernen Uhren, welche am
13. Oktober 1810 einem unbefannten Manne,
in einem eine halbe Stunde von-Strelice gegen Stanislawow gelegenen Dorfe, in welchem an dem nämlichen Tage ein nach Stanistawow abgehender Transport einquartiet
war, nächst der dasigen Schäuse von einem
Wagen, aus einer weißpisenen Weste gestohlen
worden sind.

Der Eigenthumer biefer Uhren hat fich mit hinlanglichen Beweifen, in der gefestichen Zeitfrift ben dem f. f. Spulapfchen Infanterie-Regiments-Kommando gu melben. (2)

Lemberg den 6. April 1811.

W C. K. Komendzie Regimentu Infanteryi Gyulay znaydują się dwa srebrne zegarki, które od żołnierza prostego za kradzież przyaresztowanego odebrane zostały, i które na dniu 13. Octobra 1810. nieznajomemu człowiekowi we wsi pół mili za Strzeliskami ku Stanisławowie, gdzie tegoż samego dnia do Stanisławowa odchodzący transport zakwaterowany był, koło tamteyszey Karczmy zwoza z białey pikowey Kamiżelki skradzione zostały.

Właściciel tych Zegarków ma się uz dać z dowodami dokładnem i w czasię prawem przypisanym do wyź wspomioney Regimentowey Komendy.

Z Strony C. K. Policyiney Dyrekcyi, W Lwowie dnia 6. Kwietnia 1811.

## Opisania.

Nro. 1506.

Der des Raubes befduldigten und fluchtig ges

wordenen Derfonen, als:

1. Simon Ostawski ist aus Lanczyn gesburtig, gr. Kathol. Religion, 30 Jahre alt, von großer Statur und starken Körperbau, hat ein langliches Angesicht, schwarze Kopshaare, dergleichen Augen, spricht nur rußisch. Er hate te ein schwarzes Winterfleid, weiße leinwanzen Beine Beinkleider, Bauerschuhe und einen Hut an.

2. Iwan N. ist aus Tłumaczyk geburtig, gr. kathol. Religion, gegen 20 Jahre alt, von großer Statur und starken Körperbau, hat ein weißes rundes blatternarbiges Angesicht, schwarze Kopfhaare, dergleichen Augen, spricht nur rußisch, er hat ein weißes Winterkleid, tuchene Beinkleider, einen hut und Bauerschuhe an.

3. Iwan Lepey ist aus Czarne Ostawy Stanisławower Kreises geburtig, gr. kathol. Religion, gegen 18 Jahre alt, von großer magerer Statur, hat ein weißes langliches Angesicht, weißliche Haare und graue Augen; hat ein rothgefarbtes Winterkleid, dergleichen Beinkleider, einen runden Hut und Bauersschied an.

Sind auszuforichen, ben Betreten anguhalten, und hieber ober an bas nachfte ton.

Areisamt abzugeben.

Lemberg den 10. April 1814.

O Rabunek posadzonych i zbiegłych osób, iako:

1. Szymon Ostawski z Łanczyna iest rodem, grecko katolickiey religii, 30 lat maiący, słusznego wzrostu i w sobie mocny, pociągłey twarzy, czarnych włosów i takowych oczy, mowi tylko po rusku. Miał na sobie starę zimowę suknie białe płocienne spodnie, chodaki i

Kapelusz.

2. Iwan N. z Tłumaczyk iest rodem, grecko katolickiey religii, około 20 lat maiacy, słusznego w zrostu w sobie mocny, okragłey białawey ospowatey twarzy, czarnych włosów, takowych oczy, mówi tylko po rusku; miał na sobie białe zimowe suknie, sukienne spodnie, Kapelusz chodaki.

3. Jan Łepcy z czarney Ostawy Cyrkulu Stanisławowskiego iest rodem, grecko katolickiéy religii, około 18 lat maiacy, słusznego w zrostu, pociągłey białawey twarzy, białawych włosów i siwych oczy; ma na sobie czerwono farbowane zimowe suknie takowe spednie,

Kapelusz i chodaki.

Tych szlakować, dostrzegłszy przytrzymać, i tu lub do naybliźszego C. K. Cyrkularnego Urzędu donieść należy. (2)

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dnia 10. Kwietnia 1811.

Nro. 1507.

Des wegen Pferddiebstable beschuldigten, und am 9. Dezember v. J. aus dem Grodzisker Dominital-Arrefte fluchtig gewordenen Ubaltert Pozdzina.

Dieser ift von Laska Gorna Grodziska Rzeszower Kreises gebürtig, 30 Jahre alt, katholischer Religion verhenrathet, von großer Status, flarten Rorperbau, hat ein rundes Angesicht, Minkelbsonde Kopfhage, dunkle Hugen und eine langliche Rafe; an bem Zeigefinger feiner rechten Sand fehlt ibm ein Glied. Er hatte ben feiner Entweichung die gewöhns liche Bauerkleidung am Leibe-

3ft auszuforichen, bem Betreten anzuhalten, und hieber, oder an das nachfie fon. Kreisams

abzugeben. (f)

Lemberg den 10. April 1811.

O Kradzież Koni posądzonego i na dniu 9. Grudnia r. p. z Arestu Dominikalnego Grodzickiego zbiegłego Woyciecha Pozdziny.

Ten z Laski górney Grodziskiey Cyrkulu Rzeszowskiego iest rodem, 30 lat maiacy religii katolickiey zonaty, stusznego wzrostu, okragley twarzy, ciemno blond włosów, ciemnych oczy i pociąglego nosa, u prawcy reki ma ucięty wskazuiecy palec. Miał w czasie ucieczki pospolity chłopski ubior na sobie.

Tego szlakować, dostrzegiszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyr-

kularnego Urzedu doniesc należy.

Z Urzędu C. K. Policyjney Dyrekcyi W Lwowie dna 10. Kwietnia 1811.

Nro. 1508. Der am 27. Janer l. J. aus der Hussower Rirche Rzeszower Kreises, gestohlenen Kir= chenfachen, als:

r. Gine filberne jum Theile vergoldete

Monttrang.

2. Ein Reld mit filberner Patene.

3. Ein weißes Dieffleid mit Silber durch= webt.

4. Ein altes detto defto

5. Ein gelbfeidenes Deffleid mit Borten.

6. Zwed Meghemde.

7. Ein abgefragenes detto

8. Fünfzehn Altarinder.

o. Drey Sandtniger.

20. Fünfzehn Pfund Wachs. st. Im baaren Gelde tis fir.

12. Acht Strehn Zwirn.

13. Sieben Stud Flache.

14. Ein feidener Gurtels 15. En Paar neue Soube.

Ift fich die Ausforfchung ber befchriebenen Sachen sowohl, als auch des Thaters angeles gen fenn ju laffen, ben Betreten anzuhalten, und hieher oder an das nachfte fon Kreisamt abangeben. (1)

Lemberg den 10. April 1821.

Na dniu 27. Stycznia r. b. z Kościoła Hussowskiego skradzionych rzeczy, iako:

1. Srebina po części pozłacana Monstraneya.

2. Kielich ze srebrna patena.

3. Bialy ornat srebtem przerabiany.

4. Stary ornat srebrem przerabiany.

5. Zoltojedwabny. Ornat z galonem.

6. Dwie Alb.

7. Alba jedna przetarta.

8. Pietnaście obrusów.

og. Trzy reczniki.

10. Pietnascie Funt. Wozku.

11. Wgotowiznie 115 Ryń.

12: Osm Motków nici.

13. Siedm sztuk lnu. 14. Iedwabny pasek.

15. Para nowych trzewików.

Tak rzeczy opisanego iako i Złoczynce szlakować, dostrzegiszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyrkularnego Urzędu donieść należy.

Z Urzedu C. K. Policyiney Dyrekcyi.

W Lwowie dnia 10. Kwietnia 1811.

Nro. 1509.

Der vom 10. auf den 11. Idner l. J. aus der Manasterer Rirche Rzeszower Kreifes, geftoblenen Kirchensachen, als:

1. Drey leinwandene Meghembe.

2. Zehn alte detto 3. Drep Altartucher.

4. Bunfgebn alte betto

5. Gin neues Chorhemd mit Spigen.

6. 3men grune Borbange. 7. Gin meffingenes Kreuz.

8. 3m Rupfergelde 126 ffr. 6 1/2 fr.

Ift fich die Ausforschung ber beschriebenen Sachen sowohl, als auch des Thaters angelegen sepn zu lassen, ben Betreten anzuhalten, und hieher, oder an das nachste ton. Kreisamt abzugeben. (1)

Lemberg den 10. April 1811.

Z dnia 10. na 11. Stycznia r. b. z Kościoła Manasterskiego w Cyrkule Rzeszowskim skradzionych rzeczy, iako:

Trzy płociennych Alb.
 Dziesięc starych Alb.

3. Trzy Obrusy.

4. Pietnaście starych detto

5. Nowa Komża z Koronkami.

6. Dwie zielonym firanek.

7. Mosięzny Krzyż.

8. W Miedzi 126 Ryń. 6 1/2 kr.

Tak rzeczy opisanych iako i złoczynce szlakować, dostrzegłszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyrkularnego Urzędu donieść należy.

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dnia 10. Kwietnia 1811. Nro. 1345.

Der am 10. Hornung l. J. aus ber Stawker Pfarrfirche Sanoker Kreises, gestohlenen Kirchensachen, als:

1. Gin filberner vergotbeter Reld famme

Vatene.

2. Ein bunkelrothes Meskleid von Gros de tour mit Blumen.

3. Gin grunes Deffleid mit verfchiedenen

Blumen.

4. Gin rothseidenes Megfleid mit gelben Blumen.

5. Gin weißes Befperfleid mit Blumen' und filbernen Borten.

6. Sunf Meghemde.

7. Acht Stud Altartuder.

8. En Chorhemd mit Spigen.

9. Bier ginnene Leuchter.

Ift fich die Ausforschung der beschriebenen Sachen sowohl, als auch des Thaters angelegen fenn zu laffen, ben Antreten auzuhalten, und hieher oder an das nachste ton- Kreisamt abzugeben. (1)

Lemberg den 10. April 1811.

Na dniu 10go Lutego r. b. z Kościoła w Stawkach Cyrkułu Sanockiego skradzionych rzeczy, iako:

Srebrny pozłacany kielich z patyną,
 Ciemno różowy grodetorowy Ornat.

Ciemno rozowy grodetorowy Ornac
 Zielony Ornat z różnemi kwiatkami,

4. Różowy iedwabny Ornat z zbltemi kwiatkami.

5. Kapa z białey Materyi z kwiatkami i galonem.

6. Pięć Alb.

7. Ośm obrusów.

8. Komża z koronkami.

9. Cztery cynowe lichtarze.

Tak rzeczy opisanych iako i Złoczyńce szlakować, dostrzegiszy przytrzymać i tu lub donaybliszego Cyrkularnego Urzędu donieść należy.

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi, W Lwowie dnia 10. Kwietnia 1811,

Der dem Unterthan Anton Pisarkow in Pozdzianki Rzeszower Kreifes, vom 3. auf den 4. Hornug I, J. gestohlenen Pferde.

1. Gin brauner Wallach 18 Jahre alt, mit

einem Stern.

2. Sin brauner hengst mit einem Stern

3. Ein Rapphengst 17 Jahre alt. 4. Ein Buchshengst 4 Jahre att.

If sich die Ausforschung der beschriebenen Pferde sowohl, als auch des Thaters angelegen fenn zu lassen, ben Betreten anzuhalten und hieber, oder an das nachste t. Kreisamt abzuseben. (1)

Lemberg den 10. April 1811.

Poddanemu Antoniemu Pisrkow w Bzdziankach Cyrkułu Rzeszowskiego z dnia 3. na 4. Lutego r. b. skradzionych końi.

1. Gniady Wałach 18 lat maiący z

gwiazdą.

2. Gniady ogier z gwiazdą 7 lat maiący.

3. Kary ogier 17 lat maiacy.
4. Ogier lisawy 4 lat maiacy.

Tak koni opisanych, iako i Złoczyńce szlakować, dostrzegłszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyrkularnego Urzędu donieść należy.

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dnia 10. Kwietnia 1811.

Nro. 1533.

Der, der Giftmischeren beschuldigten, und aus dem Mokrzyszower Dominikal-Arteste am 1. Marz 1. 3. sinchtig gewordenen Fran-

zista Supieczonka.

Diese ist aus Romanow Sanoker Rreises gebürtig, 36 Jahre alt, katholischer Religion, verheurathet, von mittlerer Statur, dicken Leibes, hat ein rundes etwas blatternarbiges Gesicht, blonde Haare, und hatte zur Zeit ihrer Entweichung einen leinwandenen Rittel, ein großes Kopstuch und alte Stiefel an.

3ft auszuforschen, bep Betreten anzuhalten und hieber, oder an das nachste ton. Rreisamt

abzugeben. (1)

Lemberg den 10. April 1811.

przygotowanie trucizny posądzoney i z Aresztu dominikalnego Mokrzyszowskiego na dniu 1. Marca 1811. zbiegłey Franciszki Siepieczonki.

Ta z Remanowa Cyrkulu Sanockiego ast rodem 30 lat maiąca, religii katolic-

kiey, mężatka miernego wzrostu, w sobie gruba, o k rągłey nieco ospowateł twarzy, blond włosow, i miała w czasie ucieczki płocienna kitle, dużą chustke na głowie i stare bóty.

Tego szlakować, dostrzegiszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyr-

kularnego Urzędu donieść należy.

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dnia 10. Kwietnia 1811.

Des, aus dem Diensie des hieramtlichen t. t. Kreis-Registranten von Erlacher, am 1. November d. J. entwichenen Ruechts Karol

Rybczynski.

Dieler ift ein rußischer Einwanderer, und auch in Neurußland geburtig, 18 bis 20 Jahre alt, schlanken mittelmäßigen Wuchses, schwarzer kurzgeschnittenen Ropfhaaren, und dergleischen erst sich zeigenden Schnurbartes, hat ets was eingefallene Augen, und ein rundes scho-

nes Sefict; fpricht blog poblnifc.

Ben seiner Entweichung hatte er auf sich einen abgetragenen, hier Landes gewöhnlichen Pelz (Kozuch) von schwarzen gemeinen Lammssellen ohne Uiberzug, einen lichtblauen alten Mantel, einen dergleichen Halbfrack mit weissen Knopfen, eine lichtblaue zerrissene Weste, und von der nämlichen Farbe Reithosen; hatte sonst am Leibe Stiefel und einen runden schwarzen Hut, über den Pelz tragt er einen schwarzen breiten ledernen etwas mit weißen Zwirn ausgenähten Gurtl, und raucht Labat.

Diefer Flüchtling bat fich por feiner Entweichung, einer fcweren Polizen-Uibertretung

schuldig gemacht.

Ift auszuforichen, ben Betreten anzuhalten, und hieher, oder an bas nachste kon. Areisams abzugeben. (1)

Lemberg ben 10. April 1814.

Zbiegłego na driu 1. Listopada p. r. od tuteyszego C. K. Registranta II ana Erlachera służącego. —

Tenże nazywa się Karol Rybczyński, rodem z Rossyi, emigrant 18. do 20. lat maiący, wysmukłego sredniego wzrostu, czarnych krótko uciętych włosów, takowych dopiero siejących Wąsów, ma

nieco zapadłe oczy, okrągłą przystoyną Twarz, mówi szczególnie po polsku.

W czasię swey Uciecki miał na sobie nieco przetarty Kożuch, z czarnych prostych baranków, stary uiebieski Płaszcz, takowy Pułfrak z białemi guzikami, podobną podartą kamizelkę, i takie same Raytuzy, bóty, czarny okrągły kapelusz, po kozacku miał czarny szeroki skurza-

ny białymi nicmi wyszywany Pass, i pali Tytiun. Ten zbieg przed Ucieczką swą stał się ciężkiego Przestępstwa policyinego winnym.

Tego szlakować, dostrzegiszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyr-

kularnego Urzędu donieść należy.

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dnia 10. Kwietnia 1811.

Rachstehender, mir zugehöriger Schuldschein ist in Wien verlohren gegangen. Sollte derselbe sich vorgefunden haben; so ersuche ich den Finder, ihn mir binnen 6 Monaten nach Burstyn im Brzedaner Kreise zu übersenden. Ich bemerke daben, daß ich diesen Schuldschein für gang uns gultig erkläre.

Georg v. Jung, Lieutenant im E. f. Graf Riefch Dragoner-Regimente Nro. 6. Niżey umieszczony do mnie nalezący skrypt został w Wiedniu zgubiony. Jeżeliby się ten miał znaleść, tedy upraszam znalazcę przesłać mi go w przeciągu ociu miesięcy do Bursztyna, w Cyrkule Brzezańskim. Uznaię przy tem tenże skrypt za nieważny.

Jerzy de Jung,

Porucznik z C. K. Regimentu Dragonów Hrabiego Riesch Nro. 6.

## Abschrift des Schuldscheins. Odpis skryptu.

Je sousigne et certifie Baron de Mandel, Grand-Marechal de la Cour de Sarbruk, d'avoir reçu comptant du nommée Ambrois Jung Cavalier du Regiment de Royal-Allemand la Somme de Cent Louisd'or, laquelle somme j'ai lui garantié sur ma maison a Sarbruk et la payera les interets six pour cent a commencer du 5. Janvier 1795.

Fait a Weikstadt le 25. Decembre 1794.

Lista osob w Lwowie zmartych.

Dnia 19. Kwietnia.

W. Józefa Antoniewicza, syn Paweł 11 mies. m. w mieście Nro. 110. – Woyciecha Pawlikowskiego Krupiarza, Zona
Brygida 36 l. m. na Brod. P. Nro. 252. –
Walentego Turubińskiego bednarza, syn

Woyciech 6 dni m. w mieście Nro. 361. Józefa Gebharda szewoa, córka Anna 9 mies. m. na Hal. P. Nro. 317. —

(U Panien mitosiernych.)

Jan Krzywiecki szewc 60 l.m. – Bozyli Ziobrowski Krawiec 56 l.m. – Anna Czopicha zamężna 30 l.m. – Maryanna Kwiatkowska zamężna 40 l. m. – Antoni Macieiewski chłopiec w terminie 18. l. m. – Bazyli Słodziński lokay 28 l. m. M ryanna łakubowska zamężna 51 l. m. Stanisław Pielechowski wyrobnik 70 l. m.

Zydzi: Itzka Druha furmana, syn Leib 6: l. m. na Zółk. P. Nro, 580. – Mortka Freulicha córka, Chaia Golda 1. rok m. na Krak. P. Nro. 332.

## Dnia 20. Kwietnia.

Jana Manowskiego cieśli, syn Woyciech 4 godz. m. na Brod. P. Nro. 222. — Igdrzeia Luszkiewicza mularza syn Józef 4 mies. m. na Krak, P. Nro. 322. — Anny Czeremchowskiey szewcowey, dziecie nieżywe na Zółk. P. Nro. 506. — Teodora Hoppy naiemnika, syn Teodor 8 tygodnie m. na Krakow. P. Nro. 248. — JP. Jana Rózanki Faktora w drukarni, córka Wiktorya 4 mies. m. na Zółk. P. Nro. 376.

Żydzi: Leib Cin blacharz 70 l. m. w mieście Nro. 264. – Chaima Laxa czeladnika złotnika, syn Chaim Mechel 2 l. m. w mieście Nro. 257.

## Dnia 21. Kwietnia.

Jana Szemelowskiego szewca, syn Józef 10 tygod. m. na Zółk. P. Nro. 456. – Maryanny Malla żołnierki, syn Józef 3 l. m. na Hai. P. Nro. 281.

Žydzi: Moyžesza Procha Krawca dziecie Nuthe 6 mies, m. na Zótk. P. Nro. 574. — Beniamina Fleischera rzeźnika, żona Sara 30 l. m. na Krak. P. Nro. 383 Herscha Kollera tandeciarza, syn Schimen Leib 1 rok m. na Krak. P. N, 369. Matesa Kretzmera stróża, córka Laia 6 mies. na Krak. P. Nro. 369. —

## Dnia 22. Kwietnia.

Marcina Holdowicza wyrobnika, córka Magdalena 7 l. m. na Hal. P. Nro. 499. — Katarzyny Sawickiey żony zotnie. polic. syn Ignacy 7 mies. m. na Hal. P. Nro. 469. — Józefa Ohlmana Kotlarza, syn Józef 2 1/2 roku m. na Hal. P. Nro. 457.

W. Jana Zawadikiego, córka Michaline
12 l. m. — Iwana Kowalskiego czyli
Iwaniuka wyrobnika, córka Katarzyna
20 tygod, m. na Halic, P. Nro. 152. —
Lukasza Brosińskiego służącego, syn Tomasz 4 mies. m. na Hal. P. Nro. 390.
Woyciecha Urysza Kacharza, córka Katarzyna 2: l. m. na Brod. P. Nro. 21. —
Hyacynt Kowalczuk aresztant 25 l. m.
na Krakow. P. Nro, 360. w więżieniu. —
Filipa Riel ogrodnika, dziecie nieżywe wrodz. na Krak. P. Nro. 558. — Michała Prokopowicza. wyrobnika, dziecie nieżywe urodz. na Hal. P. Nro. 258.

## Przybyli do Lwowa

Dnia 25 Kwietnia.

W. Paweł Korzeniowski Plenipotent 2 Brodów. –

## Dnia 26. Kwietnia.

W. Marçîn Babecki, Dziedzie z Cyrkutu Zotk. — JW. Hrabia Alex. Starzyński z Sniatyna. —

#### Dnia 27. Kwietnia.

W. Jan Głogowski z Warsz. — W. Woyciech Dobrzelewski z Warszawy. — W. Waleryan Wydzga, z Lyrk. Zótk. — W. Xawery Kaweleki z Cyrk. Zótk. — W. Maciey Krainski z Cyrkulu Przemysł. — W. Ignacy Włodek z Cyrk. Sambor. — J.W. Hrabia Dzieduszycki, z Cyrk. Sambor.

#### Dnia 28. Kwietnia.

W. Leon Potocki, cess. ross. Kurier z Wiednia. — W. Jan Bernatowicz, Dziedzie, z Cyrk. Przemysł. — IW. Hrabia Antoni Humnicki, z Cyrk. Sambor. — W. Tworzyański Skarbek z Cyrk. Zółk. W. Jan Kuczyński, z Cyrk. Zółk. —

## Wyiechali z Lwowa

Dnia 25. Kwietnia.

W. Walentyn Wiktor, Dziedzie do Sanoka. — W. Małachowski, Dziedzie do Jezierna. — W. Alexander Fredro Porucznik z Xię. War. do Warsz. — W. Jan Rogalski, Posessor, do Warszawy.

#### Dnia 26, Kwietnia,

W. Felicyan Bobrowski, do Cyrk. Zółk.— W. Lenkiewicz, Dziedzic, do Sokala,— W. Onufry Bilinski, Komornik do Cyrk. Samborskiego. W. Leon Horodyski, do Cyrk. Samborskiego.

## Dnia 27. Kwietnia.

W. Franciszek Signio do Warsz. — W. Antoni Noel Doktor do Warsz. — JP. Jan Rodkiewicz Subjekt z epteki, do War. W. Antoni Masoletti Malarz akademiczny, do Warsz. — W. Józef Winnicki, Podputkownik z Xię. War. do Firleiówki. — W. Frauciszek Mrozowiecki do Sokala. — W. Jabłonowski do Cyrk. Zółk. — W. Kaietan Ożerowski do Rossyi. — W. Aloizy Popieł do Cyrk. Sambor. — W. Wincenty Czosnowski, do Wiednia.

#### Dnia 28. Kwietnia,

W. Leon Potocki ces. ross. Kuryer, do Rossyi. — W. Tadeusz Mystowski, do Kamionki wołoskiey. — W. Pietr Uieyski, Dziedzie do Sokala. — JP. Jan Sinewieff cess. ross, Kamerdyner, do Ross.

## Kurs Monety w Lwowie dnia 2980 Kwietnia 1811.

| Dukat holendersk  |            | 8 Z.R | . 50 Kr. |
|-------------------|------------|-------|----------|
| - cesarski        |            | 8     | 40 -     |
| Szufryn           |            | 25 -  | 770 -    |
| Talar niderlandz  | ki         | 4 -   | 6 -      |
| - Pruski          |            | 2     | 45 -     |
| Rubel rossyiski . |            |       |          |
| Moneta konwency   | ronalna za | 100 - | 182.     |

Kurs Wexlow w Wiedniu dnia sogo Kwietnia 1811.

Amsterdam za 100 Taler, Kurant, R. Tal.

Augsburg za 100 Z.R. (185 3/8 Uso. (183 3/4 2 miesiąc. Hamburg za 100 Tal. Banco R. Tal. 276 6 niedziel.

Paryż za 1 Liwer Tournois, krayc. 45.

| Dukat holenderski  |       |    | 8 Zr. | 35 Kr. |
|--------------------|-------|----|-------|--------|
| Cesarskie Dukaty   |       |    |       |        |
| Szufryn            |       |    | 24    |        |
| Talary niderlandzh |       |    |       |        |
| Moneta konwency.   | nalna | za | 100 - | 177    |

Cena targowa w Lwewie od | Cena szrednia dnia 21 aždo .27 Kwiet. 1811. | w Bankocetl.

|                          | Zł. R. | kr.   |
|--------------------------|--------|-------|
| Pszeniey Korzec          | 2.5    | 50-   |
| Zyta                     | 23     | 267/8 |
| eczmienia — — —          | 17     | -     |
| Owsa                     | 1.1    |       |
| Prosa                    | Jan    | 1     |
| Hreczki                  | 19     | 36 -  |
| Grochu                   | -      | 100   |
| Kartofli — — — —         | 7      | 40 -  |
| Siana Cetnat             | 9      | 30    |
| Stomy                    | 8      | 15    |
| Drzewa twardego sag Wie- | 35     |       |
| Drzewa miękkiego         | 28     |       |